

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







| • |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | • |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

Gerter Viggina



# Shillers

# fämmtliche Werke

in zwölf Banben.

Bierter Banb.

Stuttgart und Eübingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1838.

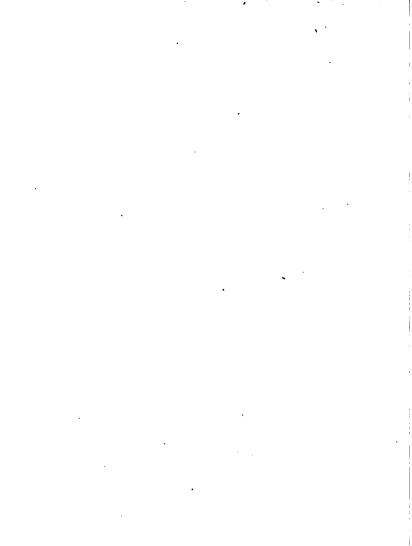

# Inhalt.

|   | Tet 1 |   |   |   |   |   |   |    |     |   |     | •                                   |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|-----|-------------------------------------|
|   |       |   |   |   |   |   |   | t. | bid | 8 | hes | Ballenftein. Ein bramatif           |
|   |       |   |   |   |   |   |   |    |     |   |     | Erster Theil.                       |
| 3 |       |   |   |   |   |   |   |    | •   |   | •   | Prolog                              |
| ) | •     |   |   |   |   |   | ٠ |    |     |   | •   | 963 allensteins Lager               |
| į | 61    |   |   |   |   |   |   |    |     |   |     | Die Piccolomini.                    |
|   |       |   |   |   |   |   |   |    |     |   |     | Zweiter Theil.                      |
| 7 | 197   |   |   |   |   |   |   | •  |     |   |     | Ballensteins Tob .                  |
|   | 61    | • | • | • | • | • | • | •  | •   | • | •   | Die Piccolomini .<br>Zweiter Theil. |

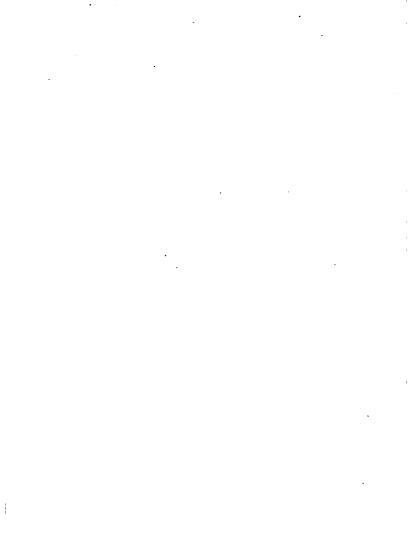

# Ballenstein.

Ein dramatifches Bedicht.

Erfter Cheil.

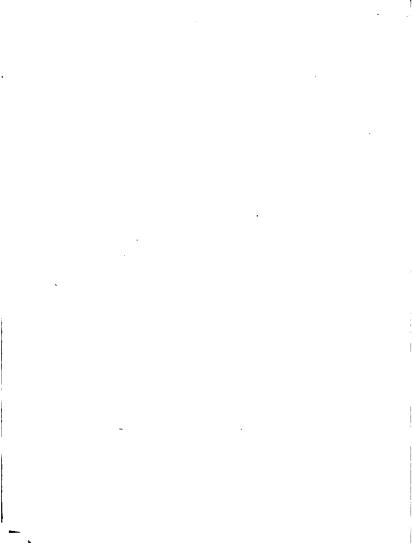

## Prolog.

Gesprochen bei ber Wiedereröffnung ber Schaubühne in Weimar im October 1798.

Der scherzenden, ber ernsten Maste Spiel, Dem ihr so oft ein willig Ohr und Auge Geliehn, die weiche Seele hingegeben, Bereinigt und aufs neu' in diesem Saal — Und sieh'! er hat sich neu verjüngt, ihn hat Die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmickt, Und ein harmonisch hoher Geist spricht und Aus dieser edeln Säulenordnung an, Und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen.

Und boch ist dieß der alte Schauplat noch, Die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, Die Lausbahn manches wachsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor euch Mit warmem Tried und Eifer ausgebildet. Ein edler Meister stand auf diesem Plat, Euch in die heitern Höhen seiner Kunst Durch seinen Schöpfergenius entzückend. D! möge dieses Naumes neue Würde Die Würdigsten in uuste Mitte ziehn,

Und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, Sich und in glanzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiferung Und gibt dem Urtheil höhere Gesehe.

So stehe dieser Kreis, die neue Bühne, Als Zeugen des vollendeten Talents.
Bo möcht' es auch die Kräfte lieber prüsen, Den alten Ruhm erfrischen und verjüngen, Als hier vor einem auserlesten Kreis, Der, rührbar jedem Zauberschlag der Kunst, Mit leisbeweglichem Gesühl den Geist In seiner flüchtigsten Erscheinung hascht?

Denn fonell und fpurlos geht bes Mimen Runft, Die wunderbare, an dem Ginn vorüber, Wenn das Gebild bes Meifels, ber Gefang . Des Dichtere nach Jahrtausenden noch leben. Sier ftirbt ber Bauber mit bem Runftler ab, Und wie der Rlang verhallet in bem Dbr. Berraufdt bes Augenblick gefdwinde Schopfung, Und ihren Rubm bewahrt fein dauernd Werf. Sower ift die Runft, verganglich ift ihr Preis; Dem Mimen flicht die Nachwelt feine Krange: 1. Drum muß er geigen mit ber Begenwart, Den Augenblid, ber fein ift, gang erfüllen, Muß feiner Mitwelt machtig fic verfichern Und im Gefühl ber Burdigften und Beften Ein lebend Dentmal fich erbaun - So nimmt er Sich feines Namens Ewigfeit voraus, Denn wer den Beften feiner Beit genug ! Bethan, ber bat gelebt für alle Beiten.

Die neue Mera, bie ber Kunst Chaliens Auf dieser Buhne heut' beginnt, macht auch Den Dichter fühn, die alte Bahn verlassend, Euch aus des Bürgerlebens engem Kreis Auf einen höhern Schauplaß zu verseßen, Richt unwerth bes erhabenen Moments Der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen: Denn nur der große Gegenstand vermag Den tiesen Grund der Menschheit aufzuregen; Im engen Kreis verengert sich der Sinn, Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken.

Und jest, an des Jahrhunderts ernstem Ende, Wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird, Wo wir den Kampf gewaltiger Naturen Um ein bedeutend Ziel vor Augen sehn, Und um der Menschheit große Gegenstände, Um Herrschaft und um Freiheit, wird gerungen, Jest darf die Kunst auf ihrer Schattenbühne, Auch höhern Fing versuchen, ja sie muß, Soll nicht des Lebens Bübne sie beschimen.

Berfallen fehen wir in biefen Tagen Die alte feste Form, die einst vor hundert Und fünfzig Jahren ein willfommner Friede Europens Reichen gab, die theure Frucht Bon breißig jammervollen Kriegesjahren. Roch einmal laßt des Dichters Phantasie Die duftre Beit an euch vorüberführen

Und blidet froher in die Gegenwart Und in der Zukunft hoffnungbreiche Ferne.

In jenes Krieges Mitte stellt euch jeht Der Dichter. Sechzehn Jahre der Verwüstung, Des Raubs, des Elends find dahin gestohn, In trüben Massen gähret noch die Welt, Und keine Friedenshoffnung strahlt von fern'. Ein Tummelplat von Wassen ist das Reich, Verdet sind die Städte, Magdeburg Ist Schutt, Gewerd' und Kunstsseis liegen nieder, Der Bürger gilt nichts mehr, die Krieger Alles, Strassos Frechbeit spricht den Sitten Hohn, Und rohe Horben lagern sich, verwildert Im langen Krieg, auf dem verheerten Boden.

Auf diesem sinstern Zeitgrund malet sich Ein Unternehmen tuhnen Uebermuths Und ein verwegener Sharakter ab. Ihr kennet ihn — den Schöpfer kuhner Heere, Des Lagers Abgott und der Länder Geißel, Die Stüße und den Schrecken seines Kaisers, Des Glückes abenteuerlichen Sohn, Der, von der Zeiten Gunst emporgetragen, Der Ehre höchste Staffel rasch erstieg Und, ungefättigt immer weiter strebend, Der unbezähmten Ehrsucht Opfer siel. Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte; Doch euren Augen soll ihn jest die Kunst,

Auch eurem herzen menfchlich naber bringen: Denn jedes Aeußerfte führt fie, bie Alles Begranzt und bindet, zur Ratur zurud; Sie fieht den Menfchen in des Lebens Drang ' Und wälzt die größ're halfte feiner Schuld Den ungludseligen Gestirnen zu.

Nicht er ist's, der auf dieser Buhne heut' Erscheinen wird. Doch in den fühnen Schaaren, Die sein Befehl gewaltig lenkt, sein Geisk Beseelt, wird euch sein Schattenbild begegnen, Bis ihn die scheue Muse selbst vor euch Bu stellen wagt in lebender Gestalt: Denn seine Macht ist's, die sein herz verführt; Sein Lager nur erkläret sein Berbrechen.

Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch Richt raschen Schritts mit einem Mal and Ziel Der Handlung reißt, den großen Gegenstand In einer Reihe von Gemälden nur Bor euren Augen abzurollen wagt.
Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr Und euer Herz den ungewohnten Toncn; In jenen Zeitraum führ' es euch zurück, Auf jene fremde kriegerische Bühne, Die unser Held mit seinen Thaten bald Erfüllen wird.

Und wenn die Mufe heut', Des Tanges freie Gottin und Gefangs

3hr altes beutsches Recht, des Neimes Spiel, Bescheiben wieder fordert — tadelt's nicht! Ja, danket ihr's, daß sie das duftre Bild Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst hinüberspielt, die Tauschung, die sie schafft, Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiedt:

Wallensteins Lager.

27/11/5)

### Personen.

Bachtmeister, } von einem Tergty'fchen Carabinier : Regiment. Trompeter. Conftabler. Scharfichaben. 3mei holfische reitenbe Idger. Buttlerifche Dragoner. Artebufiere vom Regiment Tiefenbach. Caraffier von einem mallonifchen Regiment. Caraffier von einem lombarbifchen Regiment. Erpaten. Ublanen. Recrut. Barger. Bauer. Banerinabe. Capuciner. Colbatenfdulmeifter. Marfetenberin. Eine Mufmarterin. Solbatenjungen.

Bor ber Statt Dilfen in Bobmen.

Soboiften.

#### Erfter Auftritt.

Marketenderzeite, davor eine Kram: und Tribelbube, Soldaten von allen Farben und Feldzeichen drängen sich durch einander, alle Lische sind besetzt. Eroaten und Uhlanen an einem Kohlseuer tochen, Marketenderin schenkt Wein, Soldatenjungen würfeln auf einer Trommel, im Zelt wird gesungen.

#### Gin Bauer und fein Sshn.

Bauerknabe.

Bater, es wird nicht gut ablaufen, Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Sind euch gar trohige Cameraden: Benn sie uns nur nichts am Leibe schaden!

Ei was! Sie werden und ja nicht fressen, Ereiben sie's auch ein wenig vermessen. Siehst du! sind neue Bölter herein, Kommen frisch von der Saal' und dem Main, Bringen Beut' mit, die rarsten Sachen! Unser ist's, wenn wir's nur listig machen. Ein Hauptmann, den ein andrer erstach, Ließ mir ein paar glückliche Würfel nach: Die will ich heut' einmal probiren, Ob sie die alte Kraft noch führen. Mußt dich nur recht erbärmlich stellen! Sind dir gar lockere, leichte Gesellen, Lassen sich gern sich nun und loben; So wie gewonnen, so ist's zerstoben.

Nehmen fie uns das Unfre in Scheffeln, Muffen wir's wieder befommen in Loffeln; Schlagen fie grob mit dem Schwerte drein, So find wir pfiffig und treiben's fein.

(Im Belt wird gefungen und gejubelt.)

Bie sie jauchzen — baß Gott erbarm'! Alles das geht von des Bauern Felle. Schon acht Monate legt sich der Schwarm Uns in die Betten und in die Ställe; Beit herum ist in der ganzen Aue Reine Feder mehr, keine Klaue, Daß wir vor Hunger und Elend schier Nagen muffen die eigenen Anochen. Bar's doch nicht ärger und krauser hier, Als der Sachs noch im Lande thät pochen, Und die nennen sich Kaiserliche —

Banerknabe.

Bater, ba tommen ein Paar aus der Ruche, Seben nicht aus, als war' viel zu nehmen.

Sind Einheimische, geborne Bohmen, Bon des Terschla's Carabinieren, Liegen schon lang' in diesen Quartieren: Unter allen die schlimmsten just, Spreizen sich, wersen sich in die Brust, Thun, als wenn sie zu fürnehm wären, Mit dem Bauer ein Glas zu leeren. Aber dort seh' ich drei scharfe Schühen Linser hand um ein Feuer sihen, Sehen mir aus wie Tyroler schier. Emmerich komm! an die wollen wir:

Luftige Bogel, die gerne fcwahen, Tragen fich fanber und fuhren Baben.

(Beben nach ben Beiten.)

#### 3weiter Auftritt.

Vorige. Wachtmeifter. Grompeter. Mhlan.

Erompeter.

Bas will der Bauer ba? Fort, Salunt'!

Snabige herren, einen Biffen und Trunt! Saben heut' noch nichts Barmes gegeffen. Eromueter.

Ci, bas muß immer faufen und freffen. Mblan (mit einem Glafe).

Nichts gefrühftudt? Da, trint', bu Sund!

(Führt ben Bauer nach bem Beite; jene tommen vormaris.)

Wachtmeifter (jum Trompeter).

Meinst du, man hab' und ohne Grund Heute die doppelte Löhnung gegeben, Rur daß wir flott und lustig leben? Erompeter.

Die Herzogin kommt ja heute herein Mit dem fürstlichen Fraulein —

Wachtmeifter.

Das ift nur ber Schein.

Die Truppen, die aus fremden Landen Sich hier vor Pilsen zusammen fanden, Die follen wir gleich an uns locken Mit gutem Schlud und guten Broden, Damit fie fich gleich zufrieden finden Und fester sich mit uns verbinden.

Erompeter.

Ja, es ift wieber was im Berte.

Wachtmeifter.

Die herrn Generale und Commandanten -

Es ift gar nicht gehener, wie ich merte.

Wachtmeifter.

Die fich fo bid bier zusammen fanden - Erompeter.

Sind nicht für die Langweil' herbemüht.

Wachtmeifter.

Und das Gemuntel und das Gefchide - Crompeter.

Ja, ja!

Wachtmeifter.

Und von Wien die alte Perrude, Die man feit gestern herumgeben sieht, Mit der gulbenen Gnadenkette, Das hat was zu bedeuten, ich wette.

Erompeter.

Bieber fo ein Spurbund, gebt nur Acht, Der die Jagd auf den herzog macht.

Wadtmeifter.

Merfft bu wohl? Sie trauen uns nicht, fürchten bes Friedlanders heimlich Geficht. Er ist ihnen zu boch gestiegen, Möchten ihn gern herunterfriegen.

Crompeter.

Aber wir halten ihn aufrecht, wir. Dachten boch Alle, wie ich und 3hr! Wachtmeifter.

Unfer Regiment und die andern vier, Die der Terschla anführt, des Herzogs Schwager, Das resoluteste Corps im Lager, Sind ihm ergeben und gewogen: Hat er und selbst doch herangezogen, Alle Hauptleute seht' er ein, Sind alle mit Leib und Leben sein.

### Dritter Auftritt.

Croat mit einem Salbidmud. Scharficute folgt. Vorige.

Sdarffdüs.

Eroat, wo haft du das Halsband gestobien? Sandle bir's ab! bir ist's doch nichts nus. Geb' dir dafür ein Paar Terzerolen.

Croat.

Rir, nir! Du willft mich betrugen, Schus.

Run! geb' dir auch noch die blaue Dus, hab' fie fo eben im Gluderad gewonnen. Siehst du? Sie ift jum höchften Staat.

Croat

(läßt bad Saleband in der Sonne (pielen), 's ift aber von Perlen und edlem Granat. Schau, wie das flinfert in der Sonnen! Scharfichus (nimmt bas Salsband).

Die Felbflasche noch geb' ich brein,

(Befieht es.)

Es ift mir nur um ben fconen Schein.

Erompeter.

Seht nur, wie der den Eroaten prellt! Salbpart, Schube, fo will ich fcweigen.

Croat (bat die Dine aufgefest).

Deine Dupe mir mohlgefallt.

Sharffdus (wintt dem Trompeter).

Bir taufchen hier! Die herrn find Beugen!

# Bierter Auftritt.

Porige. Conftabler.

Eonftabler (ritt jum Bachmeifter). Bie ift's, Bruder Carabinier?
Berben wir und lang' noch bie Sande warmen,
Da bie Feinde schon frisch im Feld herum schwarmen?
Wachtmeister.

Thut's 3hm fo eilig, herr Conftabel? Die Bege find noch nicht pratticabel.

Conftabler.

Mir nicht. Ich fibe gemeichlich bier; Aber ein Gilbot' ift angekommen, Melbet, Regensburg fep genommen.

Erompeter.

Ei, ba werben wir bald auffigen.

Wadtmeifter.

Bobi gar, um bem Baver fein Land ju fcugen, Der bem Kurften fo unfreund ift? Berben und eben nicht febr erhiten.

Conftabler.

Meint Ibr? - Bas Ibr nicht alles wist!

### Künfter Auftritt.

Vorige. Dmei Jager. Dann Marketenderin. Soldatenjungen. Schulmeifter. Aufmarterin.

Erfter Jager.

Sieb', fieb'!

Da treffen wir luftige Compagnie.

Erompeter.

Bas fur Grunrod' mogen bas fenn? Treten gang fcmud und ftattlich ein.

Wachtmeifter.

Sind Sollifche Jager; die filbernen Treffen Solten fie fich nicht auf ber Leipziger Deffen.

Marketenberin (tommt und bringt Wein).

Blud aur Anfunft, ibr Berrn!

Erfter Jager.

Bas? ber Blip!

Da ift ja bie Guftel aus Blafewis.

Marketenberin.

3 freilich! Und Er ift wohl gar, Dugio, Der lange Peter aus IBehö?

Schillers fammtl, Berte, IV.

Der seines Baters goldene Fuchse Mit unserm Regiment hat durchgebracht 3u Glücktadt, in einer luftigen Nacht. —

Erfer Jager.

Und die Feder vertauscht mit ber Rugelbuchfe.

Marketenberin.

Gi, da find wir alte Befannte!

Erfter Jager.

Und treffen une bier im bohmifchen Lande.

Marketenberin.

Heute da, Herr Vetter, und morgen dort — Bie einen der rauhe Kriegesbesen Fegt und schättelt von Ort zu Ort; Bin indes weit herum gewesen.

Erfer Jaaer.

Bill's 3hr glauben! Das ftellt fich bar.

Marketenberin,

Bin hinauf bis nach Temeswar Gekommen mit den Bagagewagen, Als wir den Mandfelder thäten jagen. Lag mit dem Friedländer vor Stralfund, Ging mir dorten die Wirthschaft zu Grund. Jog mit dem Succurs vor Mantua, Ram wieder heraus mit dem Feria, Und mit einem spanischen Regiment Hab' ich einen Abstecher gemacht nach Gent. Jeht will ich's im böhmischen Land probiren, Alte Schulden eincassiren — Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Marketenderzelt.

Erfter Jager.

Run, ba trifft Sie Alles beifammen an! Doch wo hat Sie ben Schottlander hingethan, Mit bem Sie bamals herumgezogen?

Marketenberin.

Der Spisbub'! Der hat mich schön betrogen. Fort ist er! mit Allem davon gefahren, Bas ich mir that am Leib ersparen. Ließ mir nichts, als den Schlingel da!

Soldatenjunge (fommt gesprungen).

Mutter! fprichft du von meinem Papa?

Erfter Jager.

Run, nun, bas muß der Raifer ernahren. Die Armee fich immer muß neu gebaren.

Soldatenichulmeifter (fommt).

Fort in die Felbichule! Marich, ihr Buben!

Erfter Jäger.

Das fürchtet fich auch vor den engen Stuben! Aufwarterin (fommt).

Bafe, fie wollen fort.

Marketenberin. Gleich!

Erfter Jager.

Ei, wer ift benn bad fleine Schelmengesichte?

's ift meiner Schwester Kind — aus dem Reich.

Erfter Jager.

Ei, also eine liebe Nichte?

Bweiter Jager (bas Dadochen haltenb).

Bleib' Sie bei une boch, artiges Aind!

Rufmarterin.

Gafte bort ju bedienen find.

(Macht fich los und geht.)

Erfter Jäger.

Das Mädden ift fein übler Biffen! -Und die Muhme — beim Element!
Bas haben die Herren vom Regiment
Sich um das niedliche Larvchen geriffen!
Bas man nicht alles für Leute fennt,
Und wie die Zeit von dannen rennt! —
Bas werd' ich noch alles erleben muffen!
(Jum Wachtmeister und Trompeter.)

Euch jur Gefundheit, meine herrn! — Last uns bier auch ein Platchen nehmen.

### Sechster Auftritt.

Jäger. Wachtmeifter. Erompeter.

Wachtmeifter.

Bir banten fcon. Bon herzen gern. Bir ruden ju. Willfommen in Bobmen!

Erfter Jager.

Ihr fift hier warm. Wir, in Feindes Land, Mußten derweil uns folecht bequemen.

Erompeter.

Man follt's euch nicht anfehn, ihr fend galant.

Ja, ja, im Saaltreis und auch in Meißen Sort man euch herrn nicht befonders preifen.

Bweiter Jager.

Sepb mir boch still! Bas will das heißen? Der Croat es ganz anders trieb; Uns nur die Rachles übrig blieb.

Crompeter. .

Ihr habt ba einen saubern Spihen Am Rragen, und wie Euch die Hosen siben! Die seine Wasche, der Federhut! Bas das alles für Wirtung thut! Daß doch den Burschen das Glück soll scheinen, Und so was kommt nie an unser Einen!

Wachtmeifter.

Dafür find wir bes Friedlanders Regiment; Man muß uns ehren und respectiven.

Erfter Jager.

Das ift für und Andre tein Compliment, Wir eben fo gut feinen Namen führen.

Wachtmeifter.

Ja, ihr gebort auch fo gur gangen Maffe. Erfter Jager.

Ihr sepd wohl von einer besondern Rasse? Der ganze Unterschied ist in den Röcken, Und ich ganz gern mag in meinem stecken.

Wachtmeifter.

herr Jäger, ich muß euch nur bedauern, Ihr lebt so draußen bei den Bauern; Der feine Griff und der rechte Con, Das lernt sich nur um des Feldherrn Person.

Erfter Jager.

Sie betam euch übel, die Lection. Bie er ranspert, und wie er spuct, Das habt ihr ihm gludlich abgegudt; Aber fein Genie, ich meine, fein Geist Sich nicht auf der Bachtparade weist.

Bweiter Jäger.

Wetter auch! wo ibr nach uns fragt, Wir beißen des Friedlanders milde Jagb Und machen bem Namen feine Schanbe - . Bieben frech durch Reindes und Freundes Lande, Querfelbein durch die Saat, burch bas gelbe Korn -Sie fennen bas Solfische Jägerborn! -In einem Augenblick fern und nab, Schnell wie die Sundfluth, fo find wir da -Bie die Keuerstamme bei dunkler Racht In die Saufer fabret, wenn Niemand wacht -Da bilft feine Begenwehr, feine Rlucht, Reine Ordnung gilt mehr und feine Bucht. -Es sträubt sich — der Krieg bat tein Erbarmen — Das Mägdlein in unfern febnigen Armen -Kraat nach, ich fag's nicht, um zu prablen; In Baireuth, im Boigtland, in Westphalen, Bo wir nur durchgetommen find -Erzählen Rinder und Rindestind Rad bundert und aber bundert Sabren Bon bem holf noch und feinen Schaaren.

Wachtmeifter.

Nun, da sieht man's! Der Saus und Braus, Macht denn der den Soldaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, Der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick.

Erfter Jäger.

Die Freiheit macht ihn. Mit Guren Fragen!

Dag ich mit Euch foll baruber fomaben. -Lief ich barum aus ber Schul' und ber Lebre. Das ich die Krobn' und die Galeere, Die Schreibstub' und ihre engen Banbe In dem Keldlager wiederfande? -Klott will ich und mußig gebn, Alle Tage mas Meues febn. Mich dem Augenblid frifd vertrauen, Nicht gurud, auch nicht vorwärts fcauen -Drum bab' ich meine Saut dem Raifer verbandelt, Dag teine Sorg' mich mehr anwandelt. Rührt mich ins Reuer frifch binein, Ueber den reifenden . tiefen Mbein -Der britte Mann foll verloren fevn -Berbe mich nicht lang fperren und gieren. -Sonft muß man mich aber, ich bitte febr, Mit nichts weiter incommobiren.

#### Wachtmeifter.

Ru, nu, verlangt Ihr fonft nichts mehr? Das ließ fich unter bem Bamms ba finben.

#### Erfter Jager.

Bas war das nicht für ein Placen und Schinden Bei Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager! Der machte eine Kirch' aus seinem Lager, Ließ Betstunde halten, des Morgens, gleich Bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Und wurden wir manchmal ein wenig munter, Er langelt' und selbst wohl vom Gaul herunter.

Wadtmeifter.

Ja, es war ein gottesfürchtiger herr.

Erfter Jager.

Dirnen, die ließ er gar nicht paffiren, Mußten fie gleich gur Rirche führen, Da lief ich, fount's nicht ertragen mehr.

Wachtmeifter.

Jest geht's dort auch wohl anders her.

Erfter Jager.

Go ritt ich binuber zu ben Liquiften, Sie thaten fich juft gegen Dagbeburg ruften. Ja, bas mar icon ein anber Ding! Alles ba luftiger, lofer ging, Soff und Spiel und Madele die Menge! Babrbaftig, ber Graß mar nicht geringe, Denn ber Tilly verstand fic aufe Commandiren , Dem eigenen Körper mar er ftrenge, Dem Solbaten ließ er Bieles paffiren , Und ging's nur nicht aus feiner Caffen, Sein Spruch mar: leben und leben laffen. Aber bas Glud blieb ibm nicht ftat -Seit der Leipziger Fatalität Bollt' es eben nirgende mehr fleden, Alles bei uns gerieth ins Steden; Bo wir ericbienen und pochten an, Bard nicht gegrüßt noch aufgetban. Bir mußten und bruden von Ort ju Ort, Der alte Respect mar eben fort. -Da nahm ich Sandgeld von den Sachfen, Meinte, ba mußte mein Glud recht machfen.

Wachtmeifter.

Run, ba famt Ihr ja eben recht Bur bohmifchen Beute.

Erfter Jager. Es ging mir fchlecht.

Sollten da strenge Mannszucht halten, Durften nicht recht als Feinde walten, Mußten des Kaisers Schlösser bewachen, Biel Umstand' und Complimente machen, führten den Krieg, als war's nur Scherz, hatten für die Sach' nur ein halbes herz, Bollten's mit Niemand ganz verderben, Kurz, da war wenig Ehr' zu erwerben, Und ich war' balb vor Ungebuld Wieder heimgelausen zum Schreibepult, Wenn nicht eben auf allen Straßen Der Friedlander hätte werben lassen.

Wachtmeifter.

Und wie lang benft 3hr's hier auszuhalten? Erfer Jäger.

Spaßt nur! So lange der thut walten, Dent' ich Euch, mein' Seel'! an kein Entlausen. Kann's der Soldat wo besser kausen? — Da geht Alles nach Ariegessitt', hat Alles 'nen großen Schnitt, Und der Geist, der im ganzen Corps thut leben, Reißet gewaltig, wie Windesweben, Auch den untersten Reiter mit. Da tret' ich auf mit beherztem Schritt, Darf über den Bürger kühn wegschreiten, Wie der Feldherr über der Fürsten haupt. Es ist hier wie in den alten Zeiten, Wo die Klinge noch Alles that bedeuten; Da gibt's nur ein Vergebn und Verbrechen:

Der Ordre furmihig widersprechen. Bas nicht verboten ift, ift erlaubt; Da fragt Niemand, was Einer glaubt; Es gibt nur zwei Ding' überhaupt: Bas zur Armee gehört und nicht; Und nur ber Fahne bin ich verpflicht't.

Wachtmeifter.

Jest gefallt Ihr mir, Jager! Ihr fprecht Wie ein Kriedlandischer Reiterefnecht.

Erfter Jager.

Der führt's Commando nicht wie ein Amt, Wie eine Gewalt, die vom Kaiser stammt! Es ist ihm nicht um des Kaisers Dienst, Was bracht' er dem Kaiser für Gewinnst? Was hat er mit seiner großen Macht 3u des Landes Schirm und Schut vollbracht? Ein Reich von Soldaten wollt' er gründen, Die Welt ansteden und entzünden, Sich Alles vermessen und unterwinden

Erompeter.

Still, wer wird folche Worte magen!
Erfter Idaer.

Bas ich bente, das darf ich fagen. Das Bort ift frei, fagt ber General.

Wachtmeifter.

So fagt er, ich hört's wohl einige Mal', Ich stand dabei. "Das Wort ist frei, "Die That ist stumm, der Gehorsam blind," Dieß urkundlich seine Worte sind. Erfter Jäger.

Ob's just seine Wort' find, weiß ich nicht; Aber die Sach' ift, so wie er spricht.

Bweiter Jager.

Ihm schlägt das Kriegsglud nimmer um, Wie's wohl bei Andern pflegt zu geschehen. Der Tilly überlebte seinen Ruhm. Doch unter des Friedlanders Kriegspanieren, Da bin ich gewiß, zu victorisiren. Er bannet das Glud, es muß ihm stehen. Wer unter seinem Zeichen thut sechten, Der steht unter besondern Machten. Denn das weiß ja die ganze Welt, Daß der Friedlander einen Teusel Aus der Hölle im Golde halt.

## Wachtmeifter.

Ja, daß er fest ist, das ist fein Zweifel: Denn in der blut'gen Affair' bei Lüßen Ritt er euch unter des Feuers Blisen Auf und nieder mit kahlem Blut. Durchlöchert von Augeln war sein hut; Durch den Stiefel und Koller suhren Die Ballen, man sah die deutlichen Spuren; Konnt' ihm keiner die Haut nur rißen, Wetl ihn die böllische Salde that schuben.

Erfter Jager.

Bas wollt Ihr da für Bunder bringen! Er trägt ein Koller von Elendshaut, Das feine Kugel fann durchdringen. Wad tmeifter.

Mein, es ift die Salbe von Berenfraut, Unter Bauberfpruchen gefocht und gebraut.

Erompeter.

Es gebt nicht zu mit rechten Dingen! Wachtmeifter.

Sie fagen, er lef' auch in ben Sternen Die fünftigen Dinge, bie naben und fernen; 3d weiß aber beffer, wie's damit ift. Ein graues Männlein pflegt bei nachtlicher Krift Durch verschloffene Thuren zu ibm einzugeben; Die Schildmachen haben's oft angeschrien, Und immer mas Großes ift brauf geicheben, Wenn je bas graue Rodlein tam und ericbien.

Bmeiter Jager.

Ja, er hat fich bem Teufel übergeben, Drum führen wir auch bas luftige Leben.

# Siebenter Auftritt.

Vorige. Gin Recent. Gin Burger. Pragener,

#### Mecrut

(tritt aus bem Belt, eine Blechhaube auf bem Ropf, eine Beinflasche in ber Sanb).

Gruß den Bater und Baters Bruder! Bin Soldat, tomme nimmer wieber.

Erfer Jager.

Sieb', da bringen fie einen Reuen!

Burger.

D, gib Acht, Frang! es wird bich reuen.

Mecrut (fingt).

Trommeln und Pfeifen,
Kriegrischer Klang!
Banbern und streifen
Die Welt entlang!
Rosse gelenkt,
Oduthig geschwenkt,
Schwert an der Seite,
Frisch in die Weite.
Flüchtig und fint,
Frei, wie der Fint
Auf Sträuchern und Bäumen,

Heifa! ich folge bes Friedlanbers Jahn'! Bweiter Jager.

Seht mir, bas ift ein madrer Cumpan!

(Gie begrußen ihn.)

Burger.

D, laft ihn! Er ift guter Leute Rind.

Erfter Jager.

Bir auch nicht auf ber Strafe gefunden find.

In Simmele: Raumen!

Bürger.

Ich fag' ench, er hat Bermögen und Mittel. Fühlt her, bas feine Tuchlein am Kittel!

Erompeter.

Des Raifers Rock ift ber höchste Eitel.

Burger.

Er erbt eine fleine Masenfabrif.

Bweiter Jager.

Des Menfchen Bille, das ift fein Glud.

Bon ber Grofmutter einen Kram und Laben. Erfter Jager.

Pfui, wer handelt mit Schwefelfaden! Burger.

Einen Beinfchant bagu von feiner Pathen, Ein Gewölbe mit zwanzig Studfaß Bein. Erompeter.

Den theilt er mit feinen Cameraden.

Bweiter Jager. Sor' bu! wir muffen Beltbruber fenn.

Dürger.

Eine Braut läßt er figen in Thranen und Schmerz. Erfter Jager.

Recht fo, ba zeigt er ein eifernes Herz.

Bürger.

Die Grofmutter wird vor Rummer fterben. Bweiter Jager.

Defto beffer, fo tann er fie gleich beerben.

Wachtmeifter

(tritt gravitatifch bergu , bem Recruten bie Sand auf die Plechhaube legenb).

Sieht Er! bas hat Er wohl erwogen. Einen neuen Menfchen hat Er angezogen;

Mit bem Selm und Wehrgehang'

Schließt Er fich an eine murbige Meng'.

Muß ein fürnehmer Geift jest in Ihn fahren -

Erfter Jager.

Muß besonders das Geld nicht sparen.

## Wachtmeifter.

Auf der Kortung ibrem Schiff ift Er gu fegeln im Begriff: Die Beltkugel liegt por 3bm offen: Ber nichts maget, ber barf nichts boffen. Es treibt fic ber Burgeremann, trag und bumm. Bie des Karbers Gaul, nur im Ring berum. Aus dem Soldaten fann Alles merben, Denn Rrieg ift jest bie Lofung auf Erben. Ceb' Er 'mal mich an! In biefem Rock Rubr' ich, fiebt Er, bes Raifers Stock. Alles Beltregiment, muß Er wiffen, Bon bem Stod bat ausgeben muffen, Und bas Scepter in Ronias Sand Ift ein Stock nur, bas ift befannt. Und wer's sum Corporal erit bat gebracht, Der ftebt auf der Leiter gur bochten Macht, Und fo weit fann Er's auch noch treiben.

Erfter Jager.

Benn Er nur lefen fann und fchreiben. Wachtmeifter.

Da will ich Ihm gleich ein Erempel geben; Ich that's vor Aurzem selbst erleben. Da ist der Shef vom Dragonercorps, heißt Buttler, wir standen als Gemeine Noch vor dreißig Jahren bei Köln am Rheine; Jest nennt man ihn Generalmajor. Das macht, er that sich baß hervor, That die Welt mit seinem Ariegsruhm füllen; Doch meine Verdsenste, die blieben im Stillen. Ja, und der Friedlander selbst, sieht Er,

Unfer hauptmann und hochgebietender hert, Der jest Alles vermag und kann, Bar erst nur ein schlichter Edelmann, Und weil er der Kriegsgottin sich vertraut, hat er sich diese Größ' erbaut, Ift nach dem Kaiser der nächste Mann, Und wer weiß, was er noch erreicht und ermist, (Pfifig.) Denn noch nicht aller Tage Abend ist.

Erfter Jager.

Ja, er sing's klein an und ist jest so groß. Denn zu Altdorf im Studentenkragen, Trieb er's, mit Permiß zu sagen, Ein wenig loder und burschifos, Hätte seinen Famulus bald erschlagen. Wolken ihn brauf die Nürnberger Herren Mir nichts, dir nichts ind Carcer sperren; 's war just ein neugebautes Nest, Der erste Bewohner sollt' es tausen. Aber wie fängt er's an? Er läßt Weislich den Pubel voran erst lausen. Nach dem Hunde neunt sich's bis diesen Tag: Ein rechter Kerl sich dran spiegeln mag. Unter des Herrn großen Thaten allen Hat mir das Stückhen besonders gefallen.

(Das Madden hat unterbeffen aufgewartet; ber zweite Jager ichatert mit ibr.)

Dragener (tritt bagmifchen).

Camerad, lag bas unterwegen!

Bweiter Jager.

Ber henter hat fich ba brein ju legen!

Dragoner.

3ch will's 3hm nur fagen, bie Dirn' ift mein. Erfter 3ager.

Der will ein Schathchen fur fich allein! Dragoner, ift Er bei Erofte? fag' Er! Bweiter Jager.

Bill was Apartes haben im Lager. Einer Dirne schon Gesicht Ruß allaemein sevn, wie's Sonnenlicht!

(Rust fe.)

Dragoner (reift fie weg). Ich fag's noch einmal, bas leib' ich nicht.

Erfter Jäger.

Luftig , luftig! ba tommen bie Prager! Bweiter Jager.

Sucht Er Sandel? 3ch bin dabei.

Wadtmeifter.

Fried', ihr herren! Ein Ruß ift frei!

## Achter Auftritt.

Berghnappen treten auf und helen einen Walger, erft langfam und bann immer geschwinder. Der erfte Jäger tangt mit der Aufwärterin, die Marketenderin mit dem Necruten; das Mädchen ents fpringt, der Siger hinter ihr ber und befommt den Capuciner zu faffender ober eben bereintritt.

Capuciner.

heifa, Jucheial Dubelbumbet! Das geht ja boch ber. Bin auch babei! Schillers fammet, Werte. IV. 3ft bas eine Armee von Christen? Sind wir Turten? find wir Antibaptiften ? Treibt man fo mit bem Sonntag Gvott. Mle hatte ber allmächtige Gott Das Chiragra, fonnte nicht brein folagen? Aft's jest Beit zu Saufgelagen, Bu Banketten und Refertagen? Ouid hic statis otiosi? Bas fteht ihr und legt bie Banbe in Schoof? Die Rriegsfurie ift an ber Donau los, Das Bollmert bes Baverlands ift gefallen, Regensburg ift in bes Reindes Rrallen, Und die Armee liegt hier in Bohmen, Pflegt den Bauch, lagt fich's wenig gramen, Rummert fich mehr um den Rrug ale den Krieg, Best lieber den Schnabel als ben Sabel, Best fich lieber berum mit ber Dirn', Krift den Ochsen lieber ale ben Ochsenstirn. Die Chriftenheit trauert in Gad und Afche: Der Soldat füllt fich nur bie Tafche. Es ift eine Beit ber Thranen und Roth, Um himmel geschehen Beichen und Bunber, Und aus den Wolfen, blutigroth, Bangt ber Berrgott ben Rriegsmantel 'runter. Den Kometen stedt er, wie eine Ruthe, Drohend am himmeldfenfter aus, Die gange Belt ift ein Rlagebaus, Die Arche ber Rirche ichwimmt in Blute, Und bas romifche Reich - baß Gott erbarm'! Collte jest beißen romifc Urm; Der Rheinstrom ift worden gu einem Deinstrom, Die Rlöfter find ausgenommene Refter, Die Bisthumer find verwandelt in Bufttbumer. Die Abteien und die Stifter Sind nun Raubteien und Diebestlüfter, und alle bie gefegneten beutiden ganber Sind verfehrt worden in Elender -Bober tommt bas? Das will ich euch verfunden: Das ichreibt fich ber von euren Laftern und Gunden. Bon dem Grauel und Beidenleben, Dem fich Officier' und Goldaten ergeben. Denn bie Gund' ift ber Magnetenftein, Der bas Gifen giebet ins Land berein. Auf bas Unrecht, ba folgt bas Uebel, Bie bie Thran' auf ben berben Smiebel. hinter bem U fommt gleich bas 2B, Das ift bie Ordnung im M B C.

Ubi erit victoriae spes,
Si offenditur Dous? Wie foll man siegen,
Wenn man die Predigt schwänzt und die Messen,
Nichts thut, als in den Weinhäusern liegen?
Die Frau in dem Evangelium
Fand den verlornen Groschen wieder,
Der Saul seines Waters Esel wieder,
Der Joseph seine saubern Brüder;
Aber, wer bei den Soldaten sucht
Die Furcht Gottes und die gute Zucht
Und die Scham, der wird nicht viel sinden,
Ehät' er auch hundert Laternen auzunden.
Zu dem Prediger in der Wüsten,
Wie wir lesen im Evangelisten,
Ramen auch die Soldaten gelausen,

Thaten Buff' und ließen fich taufen, Fragten ibn: Quid faciemus nos? Die maden wir's, daß wir fommen in Abrahams Schoof? Et ait illis, und er fagt: Neminem concutiatis. Benn ihr Niemanden ichindet und plagt, Neque calumniam faciatis. Miemand verläftert, auf Miemand lugt, Contenti estate, euch begnügt, Stipendiis vestris, mit eurer Löhnung Und verflucht jede bofe Angewöhnung. Es ift ein Gebot: bu follft ben Ramen Deines herrgotte nicht eitel ausframen! Und wo bort man mehr blaspbemiren, Als bier in den Kriedlandischen Rriegsquartieren? Wenn man fur jeden Donner und Blis, Den ihr losbrennt mit eurer Bungenfpis', Die Gloden mußt' lauten im Land umber, Es war' bald fein Definer ju finden mebr :! Und wenn euch fur jedes bofe Bebet, Das aus eurem ungewaschnen Munde geht, Ein Sarlein ausging' aus eurem Schopf, Ueber Nacht mar' er gefchoren glatt, Und war' er fo bid, wie Abfalons Bopf. Der Josua war boch auch ein Solbat, Ronig David erichlug ben Goliath; Und wo fteht denn gefdrieben zu lefen, Das fie folde Kluchmäuler find gewesen? Muß man den Mund boch, ich follte meinen, Richt weiter aufmachen ju einem Self Gott, Als ju einem Rreus Saderlot!

Aber weffen das Gefaß ift gefüllt, Davon es fprudelt und überquillt.

Wieder ein Gebot ist: du sollst nicht stehlen! Ja, das befolgt ihr nach dem Bort; Denn ihr tragt Alles offen fort. Bor euren Klauen und Geiersgriffen, Bor euren Praktiken und bösen Kniffen Ist das Geld nicht geborgen in der Truh', Das Kalb nicht sicher in der Kuh, Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu. Bas sagt der Prediger? Contenti estote, Begnügt euch mit eurem Commisbrote. Aber wie soll man die Knechte loben, Kömmt doch das Aergernis von oben! Wie die Glieder, so auch das Haupt!

Erfter Jäger.

herr Pfaff! und Soldaten mag Er ichimpfen, Den Feldherrn foll er und nicht verunglimpfen.

Capuciner.

Ne custodias gregem meam! Das ift fo ein Ahab und Jerobeam, Der die Bölter von der wahren Lehren Bu falfchen Göhen thut verkehren.

Erompeter und Recrut.

Laf er uns das nicht zweimal hören! Capuciner.

So ein Bramarbas und Eisenfreffer, Bill einnehmen alle festen Schlöffer, Rühmte sich mit seinem gottlosen Mund: Er muffe haben die Stadt Stralfund, Und war' fie mit Retten an ben Simmel gefchloffen.

Erompeter.

Stopft ihm Reiner fein Laftermaul?

So ein Teufelsbeschwörer und König Saul, So ein Jehu und holofern, Berläugnet, wie Petrus, seinen Meister und herrn: Drum tann er den habn nicht bören trabn —

Beibe Jager.

Pfaffe! Jest ift's um bich geschehn! Capuciner.

So ein liftiger Fuche herodes --Erompeter und beibe Bager

(auf ihn einbringend).

Schweig ftille! Du bift bes Tobes! Croaten (legen fich brein),

Bleib da, Pfafflein, fürcht' dich nit, Sag' bein Spruchel und theil's und mit.

Capuciner (fchreit lauter).

So ein hochmuthiger Nebucadnezer,
So ein Sundenvater und muffiger Keher,
Läßt sich nennen den Wallen stein:
Ja freilich ist er und Allen ein Stein
Des Anstoßes und Aergernisses,
Und so lang der Kaiser diesen Friedeland
Läßt walten, so wird nicht Kried' im Land.

(Er hat nach und nach bei ben legten Worten, bie er mit erhobener Stimme fpricht, feinen Rudjug genommen, indem ble Ervaten die übrigen Soldaten von ihm abwehren.)

## Reunter Auftritt.

Porige obne ben Capuciner.

Erfter Jäger (sum Bachmeister).
Sagt mir, was meint' er mit dem Gödelhahn,
Den der Felbherr nicht frahn hören fann?
Es war wohl nur fo gesagt ihm zum Schimpf und hohne?

Da will ich euch dienen. Es ist nicht ganz ohne! Der Feldherr ist wundersam geboren; Besonders hat er gar kihliche Ohren, Kann die Kahe nicht hören mauen, Und wenn der Hahn kräht, so macht's ihm Grauen. Erster Idaer.

Das hat er mit bem Lowen gemein.

Wachtmeifter.

Muß Alles mausstill um ihn fepn. Den Befehl haben alle Bachen : Denn er bentt gar zu tiefe Sachen.

Stimmen (im Belt: Muflauf).

Greift ihn, ben Schelm! Schlagt ju! Schlagt gu! Des Bauern Stimme.

Sulfe! Barmbergigfeit!

Andere Stimmen.

Friede! Rub'!

Erfer Jager.

Sol' mich der Teufel! Da fett's Siebe. Bmeiter Idaer.

Da muß ich babei fenn!

(Laufen ins Belt.)

Marketenderin (fommt heraus).
Schelmen und Diebe!
Erompeter.

Frau Wirthin, was fest Euch fo in Gifer? Marketenderin.

Der Lump! ber Spisbub'! ber Stragenläufer! Das muß mir in meinem Belt paffiren! Es beschimpft mich bei allen herrn Ofsicieren. Wachtmeister.

Baschen, mas gibt's benn?

Marketenderin Bas wird's geben?

Da erwischten fie einen Bauer eben, Der falfche Burfel that bei fich haben. Erompeter.

Sie bringen ihn hier mit feinem Angben.

# Behnter Auftritt.

Soldaten (bringen den Bauer gefchleppt).

Erfter Jager.

Der muß baumeln!

Scharficuten und Dragoner. Bum Profoß! jum Profoß! Wachtmeifter.

Das Mandat ift noch fürzlich ausgegangen. Marketenderin.

In einer Stunde feh' ich ihn hangen!

Wachtmeifter.

Bofes Gewerbe bringt bofen Lohn.

Erfter Arkebufier (jum anbern).

Das tommt von ber Defperation.

Denn feht, erft thut man fie ruiniren, Das beißt fie jum Stehlen felbst verführen.

Erompeter.

Bas? Bas? Ihr red't ihm das Wort noch gar? Dem Hunde? Thut Cuch ber Teufel plagen? Erfter Arkebusier.

Der Bauer ift auch ein Menfch - fo gu fagen. Erfter Jager (jum Trompeter).

Las fie geben! find Tiefenbacher, Gevatter Schneider und Handschuhmacher! Lagen in Garnison zu Brieg, Wissen viel, was der Brauch ist im Krieg.

## Gilfter Auftritt.

Vorige. Curafftere.

Erfter Caraffier.

Friede! Bas gibt's mit dem Bauer da?

Erfter Scharfichus.

's ift ein Schelm, hat im Spiel betrogen! Erfter Caraffier.

hat er bich betrogen etwa?

Erfter Scharfichnis.

Ja, und hat mich rein ausgezogen.

Erfter Caraffier.

Bie? Du bist ein Friedländischer Mann, Kannst dich so wegwerfen und blamiren, Mit einem Bauer dein Gluc probiren? Der laufe, was er laufen kann.

(Bauer entwifcht, bie Andern laufen gufammen.)

Erfter Arkebufier.

Der macht furze Arbeit, ift refolut, Das ift mit foldem Bolfe gut. Bas ift's für Einer? Es ift fein Bohm'.

Marketenberin.

's ift ein Ballon! Respect vor bem! Bon bes Pappenbeims Curaffieren.

Erfer Dragoner (tritt baju).

Der Piccolomini, der junge, thut fie jest führen. Den haben fie fich aus eigner Macht Jum Oberst gesett in der Lühner Schlacht, Als der Pappenheim umgekommen.

Erfter Arkebufier.

haben fie fich fo mas 'rausgenommen? Erfter Dragoner.

Dieß Regiment hat was voraus. Es war immer voran bei jedem Strauß. Darf auch feine eigne Juftig ausüben, Und der Friedlander thut's besonders lieben.

Erfter Curaffier (jum anbern).

3ft's auch gewiß? Wer bracht' es aus? Bweiter Curaffier.

Ich hab's aus des Oberfts eignem Munde. Erfter Curaffier.

Bas Teufel! Bir find nicht ihre hunde.

Erfer Jäger.

Bas haben die da? Sind voller Gift.

Bmeiter Jager.

If's was, ihr herrn, das uns mitbetrifft? Erfter Curaffier.

Es hat fich Reiner darüber gu freuen.
(Goldaten treten bergu.)

Sie wollen und in die Niederland' leihen Euraffiere, Jager, reitende Schuben, Sollen achttaufend Mann auffiben.

Marketen berin.

Bad? Bad? Da follen wir wieber wandern? Bin erft feit gestern jurud aus Flandern.

Bweiter Curaffier (ju ben Dragonern).

Ihr Buttlerifden follt auch mitreiten.

Erfter Curaffier.

Und abfonderlich wir Ballonen.

Marketenberin.

Ei, das find ja die allerbeften Schwadronen! Erfter Curaffier.

Den aus Mailand follen wir hinbegleiten. Erfer Jager.

Den Infanten? Das ift ja furios!

Bweiter Jager.

Den Pfaffen? Da geht ber Teufel los. Erfter Curaffier.

Bir follen von bem Friedlander laffen, Der ben Solbaten fo nobel balt, Mit dem Spanier ziehen zu Feld, Dem Knaufer, ben wir von Herzen haffen? Rein, das geht nicht! Wir laufen fort. Grompeter.

Bas, zum Henter, follen wir dort? Dem Kaifer verkauften wir unfer Blut Und nicht dem hispanischen rothen hut.

Bweiter Jager.

Auf des Friedlanders Wort und Erebit allein haben wir Reiteredienst genommen; Bar's nicht aus Lieb' für den Wallenstein, Der Ferdinand hatte uns nimmer bekommen.

Erfer Dragoner.

That und der Friedlander nicht formiren? Seine Fortuna foll und führen.

Wachtmeifter.

Last euch bedeuten, hort mich an. Mit bem Gered' da ist's nicht gethan. Ich sehe weiter, als ihr Alle: Dahinter stedt eine bose Falle.

Erfter Jager.

Sort bas Befehlbuch! Stille boch!

Wachtmeifter.

Baschen Guftel, füllt mir erft noch Ein Glaschen Melneder für den Magen! Alsdann will ich euch meine Gedanten fagen.

Marketenberin (ihm einschenfenb).

hier, herr Bachtmeifter! Er macht mir Schreden, Es wird boch nichts Bofes babinter fteden!

Wachtmeifter.

Seht, ihr Herrn, das ift all' recht gut, Daß Jeder das Rächfte bedenken thut; Aber, pflegt der Feldherr zu sagen, Man muß immer das Ganze überschlagen. Bir nennen und Alle bes Friedlanbers Truppen. Der Burger, er nimmt und ind Quartier Und pflegt und und tocht und warme Suppen. Der Bauer muß ben Gaul und ben Stier Borfvannen an unfre Bagagemagen, Bergebens wird er fic bruber beflagen. Lift fic ein Gefreiter mit fieben Dann In einem Dorf von weitem fparen, Er ift die Obrigfeit brinn und tann Rach Luft brinn malten und commandiren. Bum Benter! fie-mogen und Alle nicht Und faben bes Teufels fein Angeficht Beit lieber, ale unfre gelben Colletter. Barum ichmeißen fie und nicht aus dem Land? Dos Better! Sind und in Anzahl boch überlegen. Rübren ben Anuttel, wie mir ben Degen. Barum burfen mir ibrer lachen? Beil wir einen furchtbaren Saufen ausmachen! Erfter Jager.

Ja, ja, im Sanzen, da sist die Macht! Der Friedlander hat das wohl erfahren, Wie er dem Kaiser vor acht — neun Jahren Die große Armee zusammen gebracht. Sie wollten erst nur von Zwölftausend hören: Die, sagt' er, die kann ich nicht ernähren; Aber ich will Sechzigtausend werben, Die, weiß ich, werden nicht Hungers sterben: Und so wurden wir Wallensteiner.

Wachtmeifter. Bum Exempel! ba had' mir Einer Bon ben funf Kingern, bie ich hab',

Sier an ber Mechten den fleinen ab. Sabt ihr mir ben Kinger blof genommen? Dein, beim Rutut, ich bin um die Sand getommen! 's ift nur ein Stumpf und nichts mehr werth. Ja, und diefe achttaufend Pferb'. Die man nach Rlanbern jest begehrt, Sind von der Armee nur der fleine Ringer. Läßt man fie gieben: ihr troftet ench, Bir feven um ein Künftel nur geringer? Prof't Mahlzeit! ba fallt bas Ganze gleich. Die Kurcht ift weg, ber Respect, bie Scheu, Da ichwillt bem Bauer ber Ramm aufe neu'. Da schreiben sie und in der Wiener Kanzlei Den Quartier : und den Ruchenzettel, Und es ift wieder ber alte Bettel. Ja, und wie lang wird's fteben an, So nehmen fie und auch noch den Keldhauptmann -Sie find ihm am Sofe fo nicht grun, Nun, da fällt eben Alles bin! Wer hilft une bann wohl ju unferm Gelb? Sorgt, bag man und bie Contracte balt? Ber hat den Nachdruck und hat den Berftand, Den schnellen Wit und die feste Sand, Diefe geftudelten Beeresmaffen Bufammen zu fügen und zu paffen? Bum Erempel - Dragoner - fprich. Aus welchem Baterland ichreibst du dich? Erfter Dragoner.

Beit aus hibernien her komm' ich. Wachtmeister (zu ben beiben Güraffieren). Ihr, das weiß ich, sepb ein Ballon; Ihr ein Bälfcher: man hört's am Con. Erfter Caraffier.

Wer ich bin ? ich hab's nie Wnnen erfahren: Sie ftahlen mich schon in jungen Jahren.

Wachtmeifter.

Und bu bift auch nicht aus ber Rah'? Erfter Arkebufier.

Ich bin von Buchau am Feberfee.

Wachtmeifter.

Und Ihr, Nachbar?

Dweiter Arkebufier. Aus ber Schwyg.

Wachtmeifter (jum zweiten Jager).

Bas für ein Landsmann bift bu, Jäger?
Bweiter Jäger.

hinter Wismar ift meiner Eltern Sit.

Wachtmeifter (auf ben Trompeter jeigenb).

Und ber ba und ich, wir find aus Eger. Run! und wer merkt uns das nun an, Daß wir aus Suden und aus Norden Jusammen geschneit und geblasen worden? Sehn wir nicht aus, wie aus einem Span? Stehn wir nicht gegen den Feind geschlossen, Recht wie zusammen geleimt und gegossen? Greisen wir nicht, wie ein Mühlwert, stint In einander auf Wort und Wint? Wer hat und so zusammen geschmiedet, Daß ihr und nimmer unterschiedet? Kein Andrer sonst, als der Walleustein!

Erfter Jager.

Das fiel mir mein' Lebtag' nimmer ein,

Daß wir fo gut zusammen paffen: Sab' mich immer nur geben laffen. Erfter Caraffier.

Dem Bachtmeister muß ich Beifall geben. Dem Kriegostand tamen sie gern and Leben; Den Soldaten wollen sie niederhalten, Daß sie alleine tounten walten. 's ist eine Berschwörung, ein Complot.

Eine Berschwörung? Du lieber Gott! Da tonnen bie herrn ja nicht mehr gablen. Wachtmeifter.

Freilich! Es wird Alles bankerott. Wiele von den Hauptleuten und Generalen Stellten aus ihren eigenen Caffen Die Regimenter, wollten sich sehen lassen, Thäten sich angreisen über Vermögen, Dachten, es bringt ihnen großen Segen: Und die alle sind um ihr Geld, Wenn das Haupt, wenn der Herzog fällt.

Ach, du mein heiland! Das bringt mir Fluch! Die halbe Armee steht in meinem Buch. Der Graf Isolani, der bofe Jahler, Restirt mir allein noch zweihundert Thaler. Erfter Curaffier.

Bas ift ba zu machen, Cameraben? Es ift nur Eins, was und retten fann: Berbunden können fie und nicht schaben; Bir stehen Alle für einen Mann. Last sie schiden und ordenanzen, Bir wollen und fest in Bohmen pflanzen, Bir geben nicht nach und marschiren nicht: Der Solbat jest um seine Ehre ficht.

Bweiter Jager.

Bir laffen und nicht fo im Land 'rum fuhren! Sie follen tommen und follen's probiren! Erfter Arkebufier.

Liebe Herren, bebenkt's mit Fleiß, 's ist bes Kaifers Will' und Geheiß. Crompeter.

Berben und viel um ben Raifer icheren. Erfter Arkebufier.

Laß Er mich bas nicht zweimal hören. Crompeter.

's ift aber boch fo, wie ich gefagt.

Erfter Jager.

Ja, ja, ich hört's immer fo erzählen, Der Friedlander hab' hier allein gu befehlen. Wachtmeifter.

So ist's auch, das ist fein Bebing und Pact. Abfolute Gewalt hat er, mußt ihr wiffen, Krieg zu führen und Frieden zu schließen; Geld und Gut kann er consisteren, Kann henten laffen und pardonniren, Officiere kann er und Obersten machen, Kurz, er hat alle die Ehrensachen. Das hat er vom Kaifer eigenhändig.

Erfter Arkebufier.

Der Herzog ist gewaltig und hochverständig; Aber er bleibt doch, schlecht und recht, Wie wir Alle, des Kaisers Knecht.

Schillers fammtl, Werte. IV.

Wachtmeifter,

Richt, wie wir Alle! Das wist Ihr schlecht. Er ist ein Unmittelbarer und Freier, Des Reiches Fürst, so gut wie der Baper. Sab ich's etwa nicht selbst mit an, Alls ich zu Brandeis die Bach' gethan, Wie ihm der Kaiser selbsten erlaubt, Ju bedecken sein fürstlich Haupt?

Erfter Arkebufier.

Das war für bas Medlenburger Land, Das ihm ber Kaifer verfest als Pfanb. Erfter Jager (jum Bachtmeifter).

Bie? In bes Raifers Gegenwart? Das ift boch feltsam und fehr apart! Wachtmeifter (fabre in die Lafche).

Bollt ihr mein Bort nicht gelten laffen, Sollt ihr's mit Sanden greifen und faffen.
(Gine Munge geigent.)

Bef ift das Bild und Gepräg?
Marketenderin,
Weis't ber!

Ei, das ift ja ein Ballenfteiner! Wachtmeifter.

Na, ba habt ihr's, was wollt ihr mehr? Ift er nicht Fürst so gut, als einer? Schlägt er nicht Gelb, wie der Ferdinand? Hat er nicht eignes Bolf und Land? Eine Durchlauchtigfeit läßt er sich nennen: Drum muß er Soldaten halten können.

Erfler Arkebusier.

Das disputirt Ihm Niemand nicht;

Wir aber stehn in des Kaisers Pflicht, Und wer und bezahlt, das ift der Kaiser.

Erompeter.

Das läugn' ich Ihm, fieht Er, ins Angeficht. Ber und nicht jahlt, bas ift ber Kaifer! hat man und nicht feit vierzig Bochen Die Löhnung immer umfonst versprochen?

Erfter Arhebufiet.

Ei mas! Das fteht ja in guten Sanden.

Erfter Curaffier.

Rried', ihr herrn! Bollt ihr mit Soldgen enben? Ift benn barüber Bant und Swift, Db ber Raifer unfer Gebieter ift ? Eben brum, weil wir gern in Ehren Seine tuchtigen Reiter maren. Bollen wir nicht feine Beerde feyn, Bollen und nicht von ben Pfaffen und Schrangen herum laffen führen und verpftangen. Sagt felber! Rommt's nicht bem herrn gu gut. Wenn fein Kriegevolt mas auf fich balten thut? Ber anders macht ihn, als feine Soldaten, Bu bem großmächtigen Potentaten ? Berichafft und bewahrt ihm weit und breit Das große Bort in ber Chriftenbeit? Mogen fich bie fein Joch auflaben , Die miteffen von feinen Gnaben, Die mit ihm tafeln im golbnen Simmer. Bir, wir baben von feinem Glang und Schimmer Nichts, als bie Mah' und als bie Schmerzen, Und wofür wir uns halten in unferm Bergen.

Bmeiter Jager.

Alle großen Eprannen und Kaifer Hielten's fo und waren viel weifer: Alles Andre thaten sie hudeln und schanden; Den Soldaten trugen sie auf den Handen.

Erfer Curaffier.

Der Solbat muß sich tonnen fühlen: Ber's nicht ebel und nobel treibt, Lieber weit von dem Handwert bleibt. Soll ich frisch um mein Leben spielen, Muß mir noch etwas gelten mehr, Ober ich laffe mich eben schlachten, Bie der Eroat — und muß mich verachten.

Beibe Jager.

Ja, übere Leben noch geht bie Chr'! Erter Curaffier.

Das Schwert ist kein Spaten, kein Pfing, Wer damit ackern wollte, ware nicht king. Es grünt und kein Halm, es wächst keine Saat; Ohne Heimath muß der Soldat Auf dem Erdboden stüchtig schwärmen, Darf sich an eignem Herd nicht warmen: Er muß vorbei an der Städte Glanz, An des Dörsleins lustigen, grünen Auen; Die Traubenlese, den Erntekranz Muß er wandernd von serne schanen. Sagt mir, was hat er an Gut und Werth, Wenn der Soldat sich nicht selber ehrt? Etwas muß er sein eigen nennen, Ober der Mensch wird morden und brenuen.

Erfer Arhebufier. Das weiß Gott, 's ift ein elend Leben! Erfter Curaffier.

Röcht's boch nicht für ein andres geben.
Seht, ich bin weit in der Welt 'rum kommen, hab' Alles in Erfahrung genommen: hab' der hispanischen Monarchie
Sedient und der Republik Benedig
Und dem Königreich Napoli;
Aber das Slück war mir nirgends gnädig!
hab den Kausmann gesehn und den Ritter
Und den handwerksmann und den Jesuiter,
Und kein Rock hat mir unter allen,
Wie mein eisernes Wamms, gefallen.

Erfter Arkebufier,

Re! bas tann ich eben nicht fagen. Erfter Chraffier.

Bill Einer in ber Welt was erjagen,
Mag er sich rühren und mag sich plagen;
Bill er zu hoben Ehren und Bürden,
Bid' er sich unter die goldnen Bürden;
Bill er genießen den Vatersegen,
Kinder und Enkelein um sich psiegen,
Treib' er ein ehrlich Gewerb' in Ruh'.
Ich — ich hab' kein Gemüth dazu.
Frei will ich leben und also sterben,
Niemand berauden und Niemand beerben,
Und auf das Gehudel unter mir
Leicht wegschauen von meinem Thier.

Bravo! juft fo ergebt es mir.

Erfter Arhebufier.

Luftiger freilich mag fich's haben, Ueber Anberer Ropf' wegtraben.

Erfter Curaffier.

Camerad', die Zeiten sind schwer, Das Schwert ist nicht bei der Wage mehr; Aber so mag mir Keiner verdenken, Daß ich mich lieber zum Schwert will lenken. Kann ich im Krieg mich doch menschlich fassen, Aber nicht auf mir trommeln lassen.

Erfter Arkebufier.

Ber ist dran Schuld, als wir Soldaten, Daß der Nährstand in Schimpf gerathen? Der leibige Krieg und die Noth und Plag' In die sechzehn Jahr' schon währen mag.

Erfter Curaffier.

Bruder, den lieben Gott da broben, Es tonnen ihn Alle zugleich nicht loben. Einer will die Soun', die den Andern beschwert; Dieser will's trocken, was Jener seucht begehrt; Wo du nur die Noth siehst und die Plag', Da scheint mir des Lebens heller Tag; Geht's auf Kosten des Bürgers und Bauern: Nun, wahrhaftig, sie werden mich dauern; Aber ich kann's nicht andern — seht, 's ist hier just, wie's beim Einhau'n geht: Die Pserde schauben und sehen an, Liege, wer will, mitten in der Bahn, Sey's mein Bruder, mein leiblicher Sohn, Zerriß mir die Seele sein Jammerton,

Ueber feinen Leib weg muß ich jagen, Rann ihn nicht facte bei Seite tragen.

Erfter Jäger.

Ei, wer wird nach bem Andern fragen! Erfter Curaffier.

Und, weil sich's nun einmal so gemacht, Daß das Glüd dem Soldaten lacht, Last's uns mit beiden Handen fassen: Lang' werden sie's uns nicht so treiben lassen. Der Friede wird kommen über Nacht, Der dem Wesen ein Ende macht; Der Soldat zaumt ab, der Bauer spannt ein, Eh' man's benkt, wird's wieder das Alte sepn. Jest sind wir noch beisammen im Land, Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir und auseinander sprengen, Werden sie und noch den Broblorb höher hangen.

Erfter Jager.

Rein, das darf nimmermehr gefchehn! Rommt, laft und Alle für Einen ftehn! Dweiter Jager.

Ja, last uns Abrede nehmen, bort! Erfter Arkebufier

(ein lebernes Beutelchen giebend, gur Martetenberin).

Gevatterin, mas hab' ich verzehrt?

Ach, es ift nicht ber Rebe werth!

(Sie rechnen.)

Erompeter.

Ihr thut wohl, bag ihr weiter geht, Berberbt uns boch nur die Societät.

(Artebufiere geben ab.)

Erfter Curaffier.

Schad' um die Leut'! Sind fouft madre Bruder.

Erfter Jäger.

Aber bas bentt, wie ein Seifensieber.

Bweiter Jäger.

Jeht find wir unter und, laft horen, Wie wir den neuen Anfchlag ftoren.

Crompeter.

Bas? Bir geben eben nicht bin.

Erfter Curaffier.

Richts, ihr herren, gegen bie Disciplin! Jeber geht jest zu feinem Corps, Eragt's ben Cameraden vernünftig vor, Daß sie's begreifen und einfehen lernen. Wir durfen und nicht so weit entfernen. Für meine Wallonen sag' ich gut: So, wie ich, Jeder benten thut.

Wachtmeifter.

Terzta's Regimenter zu Rof und Fuß Stimmen alle in diefen Schluf.

Bweiter Caraffier (fellt fich jum erften). Der Lombard fich nicht vom Ballonen trennt.

Erfter Jager.

Freiheit ift Jagers Element.

Bweiter Jager.

Freiheit ist bei ber Macht allein: 3ch leb' und sterb' bei bem Wallenstein.

Erfter Scharficus.

Der Lothringer geht mit der großen Fluth, Bo der leichte Sinn ist und lustiger Muth. Dragoner.

Der Irlander folgt des Gludes Stern. Bweiter Scharfichus.

Der Eproler bient nur bem Landesherrn. Erfer Curaffier.

Also last jedes Regiment
Ein Pro Memoria reinlich schreiben:
Das wir zusammen wollen bleiben,
Das und keine Gewalt, noch List
Bon dem Friedländer weg soll treiben,
Der ein Soldatenvater ist.
Das reicht man in tiefer Devotion
Dem Piccolomini — ich meine den Sohn —
Der versteht sich auf solche Sachen,
Kann bei dem Friedländer Alles machen,
hat auch einen großen Stein im Brett
Bei des Kaisers und Königs Majestät.

Bweiter 3daer.

Kommt! Dabei bleibt's! Schlagt Alle ein! Piccolomini foll unfer Sprecher fepn. Erompeter, Dragoner, Erfter Jäger, Zweiter Cüraffier.

Icharfichusen (jugleich).

Piccolomini foll unfer Sprecher fenn.

(Bollen fort.)

Wachtmeifter.

Erft noch ein Glaschen, Cameraben!

(Trinft.)

Des Piccolomini hohe Gnaben!

Marketenberin (bringt eine Flasche).

Das tommt nicht aufs Kerbholz. 3ch geb' es gern. Gute Berrichtung , meine herrn!

Cüraffier.

Der Behrstand foll leben!

Beibe Jager.

Der Nahrstand foll geben!

Dragoner und Scharficunten.

Die Armee foll floriren!

Erompeter und Wachtmeifter.

Und der Friedlander foll fie regieren!

Bweiter Caraffier (fingt).

Wohl auf, Cameraben, aufs Pferd, aufs Pferd;

Ins Felb, in bie Freiheit gezogen!

Im Felbe, ba ift ber Mann noch was werth, Da wird bas herz noch gewogen.

Da tritt fein Anberer fur ibn ein.

Muf fich felber fteht er ba gang allein.

(Die Goldaten aus bem Sintergrunde haben fich mabrend bes Gefangs berbeigezogen und machen ben Chor.)

Chor.

Da tritt tein Anderer für ihn ein, Auf sich felber steht er ba ganz allein.

Dragoner.

Mus ber Welt die Freiheit verschwunden ift, Man fieht nur Herren und Knechte;

Die Falschheit herrschet, die hinterlist

Bei bem feigen Menfchengefchlechte. Der bem Tob ins Angeficht ichauen tann,

Der Solbat allein ift ber freie Mann.

Chor.

Der dem Tod ins Angesicht schauen fann, Der Goldat allein ist der freie Mann.

## Erfer Jäger.

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu forgen; Er reitet dem Schickal entgegen feck, Arifft's heute nicht, trifft es doch morgen, Und trifft es morgen, so lasset uns heut' Noch schlärfen die Neige der thstlichen Zeit.

#### Chor.

Und trifft es morgen, fo laffet uns beut' Roch fcluren die Reige ber toftlichen Beit. (Die Glafer find aufs neue gefullt worden, fie fioßen an und trinten.)

Bon bem himmel fallt ihm fein luftig Loos, Braucht's nicht mit Muh' zu erftreben; Der Frohner, ber sucht in ber Erbe Schoof, Da meint er ben Schat zu erheben. Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endich sein Grab sich grabt.

### Chor.

Er grabt und schaufelt, so lang er lebt, Und grabt, bis er endlich fein Grab sich grabt. Erfter Läger.

Der Reiter und fein geschwindes Ros, Gie find gefarchtete Gafte.

Es flimmern bie Lampen im Hochzeitschloß: Ungelaben kommt er zum Feste, Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: Im Sturm erringt er bem Minnesolb.

#### Chor.

Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb: Im Sturm erringt er ben Minnesolb. Bweiter Caraffier.

Barum weint bie Dirn' und gergramet fich fchier? Las fabren babin, las fabren!

Er hat auf Erben tein bleibend Quartier,

Rann treue Lieb' nicht bewahren.

Das rafche Schicfal, es treibt ihn fort;

Seine Ruh' last er an feinem Ort.

Chor.

Das rasche Schickfal, es treibt ihn fort; Seine Rub' laft er an feinem Ort.

Erfter Jager

(fast bie zwei Radiften an ber Sand; bie Uebrigen abmen es nad; A. c welche gesprochen, bilben einen großen Salvireis),

Drum frifch, Cameraben, ben Rappen gezäumt!

Die Bruft im Gefechte gelaftet!

Die Jugend brauset, bas Leben ichaumt:

Frifch auf! eh' ber Beift noch verbuftet.

Und fepet ihr nicht bas Leben ein,

Die wird euch bas Leben gewonnen fepn.

Chor.

Und fenet ihr nicht bas Leben ein, Rie wirb euch bas Leben gewonnen fenn. (Der Borhang fallt, ebe ber Chor gang ausgefungen wirb.)

# Die Piccolomini.

In fünf Aufzügen.

# Berlonen.

Ballenftein, Bergog ju Friedland, taiferlicher Generaliffimus im breifigiabrigen Rriege.

Detavio Diccolomini, Generallieutenant.

Max Piccolomini, fein Gobn, Oberft bei einem Garaffierregiment.

Graf Tergip, Ballenfteins Schwager, Chef mehrerer Regimenter.

Illo, Feldmarichall, Ballenfteins Bertrauter.

Ifolani, General ber Erpaten.

Buttler, Chef eines Dragonerregiments.

Tiefenbad,

Don Marabas, Gbs.

Generale unter Ballenftein.

Colalto.

Rittmeifter Deumann, Tergen's Abjutant.

Rrieadrath von Queftenberg, vom Raifer gefendet.

Baptifta Geni, Aftrolog.

herzogin von Friedland, Ballenfleins Gemablin.

The fla, Pringeffin von Friedland, ihre Tochter.

Grafin Tergty, ber Bergogin Schwefter.

Ein Cornet.

Rellermeifter bes Grafen Tergen.

Friedland'iche Vagen und Bediente.

Terafn'iche Bediente und Soboiften.

Mehrere Oberften und Generale.

# Erfter Anfgug.

Ein alter gothischer Saal auf bem Ratbhause ju Pilfen, mit Kabnen und anderm Ariegsgerathe becorirt.

## Erfter Auftritt.

Ille mit Buttler und Ifelani.

Bilo.

Spat tommt ihr - boch ihr tommt! Der weite Beg, Graf Ifolan, entichulbigt Guer Caumen.

Bir tommen auch mit leeren handen nicht! Es ward und angefagt bei Donauwörth, Ein schwedischer Transport sep unterwegs Mit Proviant an die sechshundert Bagen — Den griffen die Eroaten mir noch auf; Bir bringen ibn.

Bilo.

Er kommt und grad zu paß, Die stattliche Bersammlung bier zu speisen. Buttler. Es ift schon lebbaft bier, ich feb's. Ifolani.

Ra, ja,

Die Kirden felber liegen voll Solbaten;

(Sich umichauenb.)

Much auf dem Rathbaus, feb' ich, habt ibr ench Soon giemlich eingerichtet - Run, nun! ber Golbat Bebilft und ichiet fich, wie er fann.

Bon breifig Regimentern baben fich Die Oberften gufammen icon gefunden; Den Terato trefft ibr bier, ben Tiefenbach, Colaito, Gis, Marabas, Sinnerfam, Much Gobn und Bater Diccolomini -Ihr werbet manden alten Freund begrußen. Mur Gallas fehlt und noch und Altringer.

Buttler.

Muf Gallas martet nicht!

Bile (flust).

Wie fo? Wist 3br -

3folani (unterbricht ibn).

Mar Diccolomini bier? D, führt mich ju ihm! 3d feb' ibn noch - es find jest geben Jahr' -Als wir bei Deffau mit dem Mansfeld folugen. Den Rappen fprengen von ber Brud' berab Und zu dem Bater, ber in Rothen mar, Sich durch der Elbe reißend Baffer folagen: Da fproft' ihm taum ber erfte Rlaum ums Rinn. Best, bor' ich, foll ber Rriegeheld fertig fenn.

311 o.

Ihr follt ihn heut' noch febn. Er führt aus Rarntben

Die Fürftin Friedland ber und die Pringeffin; Sie treffen biefen Bormittag noch ein.

Buttler.

Auch Frau und Tochter ruft ber Fürst hieber? Er ruft bier viel zusammen.

Ifolani.

Defto beffer. Erwartet' ich boch schon von nichts als Marfchen und Batterien zu hören und Attaken; und, siehe ba! ber herzog sorgt bafur, Daß auch was holbes und bas Aug' ergobe.

3110

(ber nachdenkend geftanben, ju Buttfern, ben er ein wenig auf bie Seite führt).

Bie wift Ihr, daß Graf Gallad außen bleibt? Buttler (mit Bedeutung).

Beil er auch mich gesucht gurudzuhalten.

Ills (warm).

Und 3hr fend fest geblieben ?

(Drudt ibm bie Sanb.)

Badrer Buttler!

5

Buttler.

Nach der Berbindlichkeit, die mir ber Furft | Noch fürzlich aufgelegt —

Illo.

3a, Generalmajor! 3ch gratulire!

Molani.

Bum Regiment, nicht mahr, bas ihm der Fürft Geschenkt? Und noch bagu dadselbe, bor' ich, Bo er vom Reiter hat heraufgebient?

Schillers fammtl. Werte, IV.

Mun, bas ift mabr! bem gangen Corps gereicht's Rum Sporn, jum Beifviel, macht einmal ein alter Berbienter Kriegemann feinen Beg.

Buttler.

Ich bin verlegen .

Db ich ben Gludwunsch schon empfangen barf. - Noch fehlt vom Raifer bie Bestätigung. Ifolani.

Greif' au, greif' au! Die Sand, die ibn dabin Beftellt, ift ftart genug, ibn gu erbalten, Eros Raifern und Ministern.

Tila.

Menn mir Mlle

So gar bedenflich wollten fenn! Der Raifer gibt und nichts - vom Bergog Rommt Alled, mas wir boffen, mas wir baben.

Molani (au Mo).

Berr Bruber, bab' ich's icon erzählt? Der Rurft Bill meine Creditoren contentiren. Will felber mein Caffier fenn fünftigbin, Bu einem ordentlichen Mann mich machen -Und bas ift nun bas britte Mal, bebent' Er! Daß mich ber Roniglichgefinnte vom Berberben rettet und gu Ebren bringt.

311c.

Könnt' er nur immer, wie er gerne wollte! Er ichentte Land und Leut' an bie Solbaten. Doch wie verfürzen fie in Wien ihm nicht ben Urm, Befcneiben, wo fie tonnen, ibm bie Klugel! -Da, diefe neuen, faubern Forberungen, Die diefer Queftenberger bringt!

Buttler.

3ch habe mir

Bon diefen taiferlichen Forderungen auch Erzählen laffen — boch ich hoffe, Der herzog wird in teinem Stude weichen.

3110.

Von einem Recht gewißlich nicht, wenn nur nicht — Wom Plate!

Buttler (betroffen).

Bist Ihr etwas? Ihr erschreckt mich.

Bir maren Alle ruinirt!

\$11a.

Brecht ab!

36 febe unfern Mann bort eben tommen Mit Gen'rallieutenant Diccolomini.

Buttler (ben Ropf bedenflich fchuttelnb).

3d fürchte,

Wir gebn nicht von bier, wie wir famen.

## 3weiter Auftritt.

Vorige. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

Bie? noch ber Gafte mehr? Gestehn Sie, Freund! Es brauchte biesen thranenvollen Arieg, So vieler Helben ruhmgefrönte haupter In eines Lagers Umfreis zu versammeln.

Queftenberg.

In tein Friedlaubifch heerestager tomme, Wer von dem Kriege Bofes denten will. Beinah' vergeffen hatt' ich feine Plagen, Da mir der Ordnung hober Geift erschienen, Durch die er, weltzerstörend, selbst besteht, Das Große mir erschienen, das er bilbet.

Octapio.

Und, siehe da! ein tapfres Paar, das würdig Den Helbenreihen schlieft. Graf Isolan Und Obrist Buttler. — Run, da haben wir Bor Augen gleich das ganze Kriegeshandwerk.

(Buttlern und Molant prafentirent.)

Es ift bie Starte, Freund, und Schnelligfeit.
Queftenberg (ju Octavio).

Und zwischen beiden der erfahrne Rath.

Octavis (Queftenbergen an jene vorftellend).

Den Kammerherrn und Kriegerath Questenberg, Den Ueberbringer faiserlicher Befehle, Der Soldaten großen Gönner und Patron Berebren wir in biesem würdigen Gaste.

(Mugemeines Stillfchweigen.)

3110 (nabert fich Queftenbergen).

Es ift das erfte Mal nicht, herr Minifter, Daß Sie im Lager und die Chr' erweifen.

Queftenbera.

Schon einmal fab ich mich vor biefen Fahnen.

Und wissen Sie, wo das gewesen ift? Bu Znaim war's, in Mähren, wo Sie sich Bon Raifers wegen eingestellt, den herzog Um Uebernahm' bes Regiments zu fleben.

#### Queftenbera.

Bu fiehn, herr General? So weit ging weder Mein Auftrag, bag ich mußte, noch mein Eifer.

#### Bila.

Run, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. 3ch Erinnre mich's recht gut — Graf Tilly war Am Lech auft Haupt geschlagen — offen stand Das Baverland bem Feind — nichts hielt ihn auf, Bis in das herz von Destreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg Bor unserm Herrn, mit Bitten in ihn sturmend Und mit der kaiserlichen Ungnad' drohend, Wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme.

Ifolani (tritt daju).

Ja, ja! 's ist zu begreifen, Herr Minister, Barum Sie sich bei Ihrem heut'gen Auftrag An jenen alten just nicht gern erinuern.

#### Queftenberg.

Bie follt' ich nicht! Ift zwischen beiben boch Kein Wiberspruch! Damalen galt es, Bohmen Aus Feindes hand zu reißen; heute soll ich's Befrei'n von feinen Freunden und Beschüpern.

### 3110

Ein schönes Amt! Nachdem wir biefes Bohmen Mit unferm Blut dem Sachsen abgefochten, Bill man jum Dant uns aus dem Lande werfen.

### Queftenberg.

,

Benn es nicht bloß ein Elend mit dem andern

Bertaufcht foll haben, muß bas arme Land Bon Freund und Feindes Geißel gleich befreit fenn. 3110.

Ei mas! Es mar ein gutes Jahr, ber Bauer tann Schon wieber geben.

Queftenberg.

Ja, wenn Sie von heerden Und Beideplagen reden, herr Feldmarfcall — Iclani.

Der Krieg ernahrt den Krieg. Gehn Bauern brauf, Gi, fo gewinnt der Raifer mehr Solbaten.

Queftenbera.

Und wird um fo viel Unterthanen armer! 3fotani.

Pah, feine Unterthanen find wir Alle! @ ueftenberg.

Mit Unterschied, herr Graf! Die Einen füllen Mit nühlicher Geschäftigkeit den Beutel, Und Andre wissen nur ihn brav zu leeren. Der Degen hat den Kaiser arm gemacht; Der Pflug ist's, der ihn wieder ftarten muß.

Buttler.

Der Kaifer mar' nicht arm, wenn nicht fo viel — Blutigel faugten an dem Mart bes Landes. Ifolani.

So arg tann's auch nicht fenn. Ich febe ja,
(Indem er fich vor ibn binftelle und feinen Angug muftert.)
Es ift noch lang' nicht alles Gold gemnngt.
Oueffeuberg.

Gottlob! Roch etwas Weniges hat man Geflüchtet — vor den Kingern ber Eroaten.

#### 3llo.

Da den Slawata und den Martinit,
Muf die der Kaiser, allen guten Böhmen
Jum Mergernisse, Snadengaden häuft —
Die sich vom Raube der vertriebnen Bürger mästen —
Die von der allgemeinen Fäulnis wachsen,
Allein im öffentlichen Unglück ernten —
Mit königlichem Prunk dem Schmerz des Landes
hohn sprechen — die und Ihresgleichen laßt
Den Krieg bezahlen, den verderblichen,
Den sie allein doch angezündet haben.

#### Buttler.

Und diefe Landschmaruber, die die Füße Beständig unterm Tisch des Kaisers haben, Nach allen Benefizen hungrig schnappen, Die wollen dem Soldaten, der vorm Feind liegt, Das Brod vorschneiben und die Rechnung streichen.

#### Isolani.

Mein' Lebtag' bent' ich bran, wie ich nach Wien Bor sieben Jahren kam, um die Remonte Für unfre Regimenter zu betreiben, Wie sie von einer Antocamora Jur andern mich herumgeschleppt, mich unter Den Schranzen steben lassen stundenlang, Als war' ich da, ums Gnadenbrod zu betteln. Julest — da schiedten sie mir einen Capuciner, Ich dacht', es war' um meiner Günde willen! Rein doch, das war der Mann, mit dem Ich um die Reiterpserbe sollte handeln. Ich mußt' auch abziehn unverrichteter Ding'.

Der Fürst nachher verschaffte mir in brei Lagen, Bas ich ju Bien in breißig nicht erlangte.

### Queftenberg.

Ja, ja! Der Posten fand fich in der Rechnung; Ich weiß, wir haben noch daran zu zahlen.

Blig.

Es ist der Arieg ein roh gewaltsam Handwerk. Man kommt nicht aus mit sansten Mitteln, Alles Läßt sich nicht schonen. Bollte man's erpassen, Bis sie zu Wien aus vier und zwanzig Uebeln Das kleinste ausgewählt, man paßte lange!

— Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser!

Reiß' dann, was mag! — Die Menschen, in der Regel, Berstehen sich aus flicken und aus Stückeln, Und sinden sich in ein verhaßtes Müssen
Weit besser, als in eine bittre Wahl.

### Oneftenberg.

Ja, bas ift mahr! Die Bahl fpart uns der Fürft.

#### Bllo.

Der Fürst trägt Baterforge für die Eruppen; Bir feben, wie's der Raifer mit und meint.

### Queftenberg.

Für jeden Stand hat er ein gleiches Herz, Und kann den Einen nicht dem Andern opfern.

#### Molani.

Drum ftoft er und jum Raubthier in bie Bufte, Um feine theuren Schafe ju behuten.

#### Bueftenberg (mit Sobn).

herr Graf! bieß Gleichnis machen Sie — nicht ich.

Jila.

Doch, waren wir, wofar ber hof uns nimmt, Befährlich war's, bie Freiheit uns zu geben. Bueftenberg (mit Ernft).

Genommen ist die Freiheit, nicht gegeben; Drum thut es noth, den Baum ihr anzulegen.

Bilo.

Ein wildes Pferd erwarte man gu finden. Queffenberg.

Ein beff'rer Reiter wird's befanftigen.

3110.

Es tragt den Ginen nur, ber es gezahmt.

Ift es gezähmt, fo folgt es einem Rinde.

Das Kind, ich weiß, hat man ihm ichon gefunden. Enekenberg.

Sie fummre nur die Pflicht und nicht ber Rame.

#### Buttler

(ber fich bisher mit Piccolomini feitwarts gehalten, boch mit fichtbarem Antbell an bem Gefprache, ertet naber).

Herr Prasident! Dem Kaiser steht in Deutschland Ein stattlich Kriegsvolk da, es cantonniren In diesem Königreich wohl dreißigtausend, Wohl seigen Königreich wohl dreißigtausend, Wohl seigen Kegimenter stehn am Weserstrom, Um Rhein und Main; in Schwaben bieten sechs, In Bavern zwölf den Schwedischen die Spitze; Richt zu gedenken der Besahungen, Die an der Gränz' die sesten Plate schirmen.

hauptleuten. Die's befehligen , find Alle In eine Soul' gegangen, eine Mild Sat fie ernahrt, ein Berg belebt fie Alle. Fremblinge ftebn fie ba auf diefem Boben; Der Dienst allein ift ihnen Saus und Seimath. Sie treibt der Gifer nicht fure Baterland: Denn Tausende, wie mich, gebar die Krembe; Richt für den Raifer: wohl die Salfte tam Mus fremdem Dienst feldflüchtig uns berüber, Gleichgültig unterm Doppelabler fectenb, Bie unterm Lowen und ben Lilien. Doch Alle führt an gleich gewalt'gem Bugel Ein Einziger, burch gleiche Lieb' und Kurcht Bu einem Bolte fie aufammenbindend. Und wie des Bliges Funte ficher, fonell, Beleitet an ber Wetterstange, lauft, Berricht fein Befehl vom letten fernen Boften. Der an Die Dunen branden bort ben Belt. Der in ber Etich fruchtbare Thaler fiebt. Bis zu ber Bache, die ihr Schilberhaus hat aufgerichtet an ber Raiferburg.

Queftenberg.

Bas ist der langen Rede turger Sinn?

Daß ber Respect, die Neigung, das Wertraun, Das uns dem Friedland unterwürfig macht, Nicht auf den ersten Besten sich verpflanzt, Den uns der Hof aus Wien herübersendet. Uns ist in treuem Angedenken noch, Wie das Commando kam in Friedlands Hande. War's etwa kaiserliche Majestät,

Die ein gemachtes heer ihm übergab, Den Führer nur gefucht zu ihren Truppen?

— Noch gar nicht war das heer. Erschaffen erst Mußt' es der Friedland; er empfing es nicht, Er gab's dem Kaiser! Bon dem Kaiser nicht Erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. So ist es nicht, so nicht! Vom Wallenstein Erhielten wir den Kaiser erst zum herrn, Er knüpft und, er allein, an diese Fahnen.

Octavis (rin dawischen).

Co ist nur zur Erinnerung, herr Ariegerath, Daß Sie im Lager sind und unter Ariegern. — Die Kühnheit macht, die Freiheit den Soldaten. — Bermöcht' er led zu handeln, dürst' er nicht Aed reden auch? — Eins geht ins Andre drein. — Die Kühnheit dieses würd'gen Officiers,

(Muf Buttlern jelgenb.)

Die jest in ihrem Ziel sich nur vergriff, Erhielt, wo nichts als Ruhnheit retten konnte, Bei einem furchtbarn Aufstand der Befahung Dem Raiser seine Hanptstadt Prag.

(Man hort von ferne eine Rriegemufit.)

Bilo.

Das find fie!

Die Bachen falutiren — Dieß Signal Bedeutet uns, die Fürstin sep herein.

Octavio (jum Queftenberg).

So ist auch mein Sohn Mar gurud. Er hat sie Aus Karntben abgeholt und bergeleitet.

Molani (ju Muo).

Behn wir gufammen bin, fie gu begrußen ?

Bilo.

Bohl! Laft und geben. Obrift Buttler , tommt! (Bum Octavio.)

Erinnert Euch , daß wir vor Mittag noch Mit diefem herrn beim Fürften und begegnen.

## Dritter Auftritt.

Octavis und Queftenberg (bie jurudbleiben .

Queftenberg

(mit bem Beichen bes Erftaunens).

Bas hab' ich hören muffen, Generallieutenant! Belch zügellofer Eros! Bas für Begriffe!

— Wenn diefer Geist der allgemeine ist — Octavia.

Drei Biertel der Armee vernahmen Gie. Oneftenbera.

t /

Beh' und! Bo bann ein zweites heer gleich finden, Um biefes zu bewahren! — Diefer IIo, fürcht' ich, Denkt noch viel schlimmer, als er spricht. Auch biefer Buttler Kann feine bofe Meinung nicht verbergen.

Octavio.

Empfindlichfeit — gereizter Stolz — nichts weiter! — Diesen Buttler geb' ich noch nicht auf; ich weiß Wie dieser bose Geist zu bannen ist.

Queftenberg

(voll Unruhe auf: und abgebend).

Rein! bas ift folimmer, o! viel folimmer, Freund! Ale wir's in Bien uns batten traumen laffen.

Bir fahen's nur mit Höflingsaugen an, Die von dem Glanz des Thrond geblendet waren; Den Feldherrn hatten wir noch nicht gefehn, Den allvermögenden, in seinem Lager, hier ist's ganz anders! hier ist tein Raiser mehr. Der Fürst ist Kaiser! Der Gang, den ich an Ihrer Seite jest Durchs Lager that, schlägt meine hoffnung nieder.

Sie fehn nun felbst, welch ein gefährlich Amt Es ist, bas Sie vom hof mir überbrachten — Bie mißlich die Verson, die ich hier spiele. Der leifeste Verdacht des Generals, Er wurde Freiheit mir und Leben toften Und sein verwegenes Beginnen nur Beschleunigen.

Bo war die Ueberlegung,
Als wir dem Rasenden das Schwert vertraut
Und solche Macht gelegt in solche Hand!
Bu start für dieses schlimmverwahrte Herz
Bar die Versuchung! Hätte sie doch selbst
Dem bessern Mann gefährlich werden mussen!
Er wird sich weigern, sag' ich Ihnen,
Der kaiserlichen Ordre zu gehorchen.
Er kann's und wird's. — Sein undestrafter Eros
Wird unsre Unmacht schimpflich offenbaren.

Und glauben Sie, daß er Gemahlin, Tochter, Umsonst hieher ins Lager kommen ließ, Gerade jest, da wir zum Arieg uns rüsten? Daß er die letten Pfänder feiner Treu' Aus Kaifers Landen führt, das deutet uns Auf einen nahen Ausbruch der Empörung.

Gueftenbera.

Beh' und! und wie dem Ungewitter stehn,
Das drohend und umzieht von allen Enden?
Der Reichöseind an den Gränzen, Meister schon
Vom Donaustrom, stets weiter um sich greisend —
Im innern Land des Aufruhrs Feuerglode —
Der Bauer in Baffen — alle Stände schwierig —
Und die Armee, von der wir Hulf' erwarten,
Verführt, verwildert, aller Zucht entwohnt —
Vom Staat, von ihrem Kaiser losgerissen,
Vom Schwindelnden die schwindelnde geführt,
Ein surchtdar Wertzeug, dem verwegensten
Der Menschen blind gehorchend hingegeben.

Berzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund! Stets ist die Sprache keder als die That, Und Mancher, der in blindem Eifer jeht Ju jedem Aeußersten entschlossen scheint, Find't unerwartet in der Brust ein Herz, Spricht man des Frevels wahren Namen aus. Judem — ganz unvertheidigt sind wir nicht. Graf Altringer und Gallas, wissen Sie, Erhalten in der Psicht ihr kleines Heer — Verstärken es noch täglich. — Ueberraschen Kann er uns nicht; Sie wissen, daß ich ihn Mit meinen Horchern rings umgeden habe; Vom kleinsten Schritt erhalt' ich Wisseuschaft

Sogleich - ja, mir entbect's fein eigner Mund.

Burftenberg. Sang unbegreiflich ift's, bag er ben Feind nicht mertt An feiner Seite.

Octavio

Denken Sie nicht etwa, Daß ich durch Lügenkunfte, gleißnerische Sefälligkeit in seine Gunst mich stahl, Durch heuchelworte sein Bertrauen nahre. Besiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, Die ich dem Reich, dem Kaiser schuldig bin, Daß ich mein wahres herz vor ihm verberge, Ein falsches hab' ich niemals ihm geheuchelt!

Queftenberg.

Es ift bes himmels sichtbarliche Fügung. Octavis.

3d weiß nicht, was es ift - was ibn an mich Und meinen Gobn fo machtig gieht und fettet. Bir maren immer Kreunde, Baffenbruber: Bewohnheit , gleichgetheilte Abentener Berbanden uns foon frube - bod ich weiß Den Tag zu nennen, wo mit einem Mal Sein Berg mir aufging, fein Bertrauen muche. Es war ber Morgen por ber Lubner Schlacht -Mich trieb ein bofer Traum, ibn aufausuchen, Ein ander Pferd gur Schlacht ibm anzubieten. Kern von ben Belten, unter einem Baum, Kand ich ihn eingeschlafen. Ale ich ihn Ermedte, mein Bedenten ibm erzählte, Sab er mich lange ftaunend an; brauf fiel er Mir um ben Sals und zeigte eine Rührung, Bie iener fleine Dienft fie gar nicht werth mar.

Seit jenem Lag verfolgt mich fein Bertrauen In gleichem Rap, als ihn das meine flieht.

Queftenberg.

Sie ziehen Ihren Sohn boch ins Beheimniß?

Mein!

Queftenberg.

Die? auch warnen wollen Sie ihn nicht, In welcher schlimmen hand er fich befinde?

Ich muß ihn feiner Unschuld anvertrauen. Berstellung ist der offnen Seele fremd; Unwissenheit allein kann ihm die Seistedfreiheit Bewahren, die den Herzog sicher macht.

Oneftenberg (beforglich).

Mein würd'ger Freund! Ich hab' bie beste Meinung Vom Oberst Piccolomini — doch — wenn — Bebenken Sie —

Octavio.

3ch muß es barauf magen - Still ! ba fommt er.

# Bierter Auftritt.

Mar Piccolomini. Octavio Piccolomini. Queftenberg.

Rtar.

Da ift er ja gleich felbst. Willfommen, Bater!
(Er umarmt ibn; wie er fich umwendet, bemerft er Queftenbergen und tritt talt jurud.)
Beschäftigt, wie ich feb'? Ich will nicht ftoren.

#### Octanie.

Bie, Mar? Sieh biefen Gaft boch naher an! Aufmerksamkeit verdient ein alter Freund; Ehrfurcht gebührt dem Boten deines Kaisers. Mar (woden).

Bon Questenberg! Willsommen, wenn was Gutes Ins hauptquartier Sie herfahrt.

Oueftenberg (hat feine band gefaßt). Lieben Sie

Die hand nicht weg, Graf Piccolomini! Ich faffe sie nicht bloß von meinetwegen, Und nichts Gemeines will ich damit sagen.

(Beiber Banbe faffenb.)

Octavio — Mar Piccolomini! heilbringend vorbedeutungevolle Namen! Rie wird bas Glud von Desterreich sich wenden, So lang zwei solche Sterne, segenreich Und schühenb, leuchten über seinen heeren.

Mar.

Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister! Nicht Lobens wegen sind Sie hier; ich weiß, Sie sind geschickt, zu tadeln und zu schelten — Ich will voraus nichts haben vor den Andern. Octavis (zu Max).

Er tommt vom hofe, wo man mit dem herzog Richt gang fo wohl zufrieden ift, ale bier.

Mar.

Bas gibt's aufs neu' benn an ihm auszustellen? Daß er für sich allein beschließt, was er Allein versteht,? Bohl! daran thut er recht, Und wird's dabei auch sein Berbleiben haben. — Schillert sammel, Berte, 14 Er ist nun einmal nicht gemacht, nach Andern Geschmeidig sich zu fügen und zu wenden, Es geht ihm wider die Natur, er kann's nicht. Geworden ist ihm eine Herrscherseele, Und ist gestellt auf einen Herrscherplaß. Wohl und, daß es so ist! Es können sich Nur Wenige regieren, den Verstand Verständig brauchen — Wohl dem Ganzen, sindet Sich einmal einer, der ein Mittelpunkt Für viele Tausend' wird, ein Halt — sich hinskellt, Wie eine sesse Schul', an die man sich Mit Lust mag schließen und mit Zuversicht. So Einer ist der Wallenstein, und taugte Dem Hof ein Andrer besser — der Armee Frommt nur ein solcher.

Oneftenberg. Der Armee! Ja wohl!

Und eine Luft ist's, wie er Alles weckt Und starkt und neu belebt um sich herum, Wie jede Kraft sich ausspricht, jede Gabe Gleich deutlicher sich wird in seiner Nähe! Jedwedem zieht er seine Krast hervor, Die eigenthümliche, und zieht sie groß, Läßt Jeden ganz das bleiben, was er ist; Er wacht nur drüber, daß er's immer sep Am rechten Ort; so weiß er aller Menschen Vermögen zu dem seinigen zu machen.

Ber fpricht ihm ab, bag er bie Denichen tenne, Sie gu gebrauchen wiffe! Ueberm herricher

Bergift er nur den Diener gang und gar, Ale mar' mit feiner Burb' er icon geboren.

3ft er's benn nicht? Mit jeder Kraft bagu 3ft er's, und mit ber Kraft noch oben brein Buchftablich ju vollstreden die Natur, Dem herrschtalent ben herrschplaß zu erobern.

So fommt's julest auf feine Großmuth an, Bie viel wir überall noch gelten follen!

Der feltne Mann will feltenes Bertrauen. Gebt ihm ben Raum, bas Biel wird er fich feten.
Bueftenberg.

Die Proben geben's.

### Mar.

Ja, fo find fie! Schreckt Sie Alles gleich, was eine Tiefe hat; If ihnen nirgends wohl, als wo's recht flach ift. Octavio (311 Cueftenberg).

Ergeben Sie fich nur in Sutem, Freund! Mit bem ba werben Sie nicht fertig.

Da rufen Sie ben Seist an in ber Noth, Und grauet ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst Seschehn, wie das Alltägliche. Im Felbe Da dringt die Gegenwart — Persönliches Muß herrschen, eignes Auge sehn. Es braucht Der Feldherr jedes Große der Natur: So gönne man ihm auch, in ihren großen

Berhaltnissen zu leben. Das Oratel In seinem Innern, das lebendige — Richt tobte Bücher, alte Ordnungen, Nicht modrige Papiere soll er fragen.

Mein Sobn, lag und die alten, engen Ordnungen, Bering nicht achten! Roftlich unschäbbare Bewichte find's, bie ber bedrangte Menich An feiner Dranger rafden Billen band: Denn immer mar bie Billfur furchterlich -Der Weg ber Ordnung, ging er auch burch Rrummen, Er ift fein Ummeg. Grad' aus gebt bes Blibes, Bebt bes Ranonballs fürchterlicher Dfab -Schnell, auf dem nachften Wege, langt er an, Macht fich zermalmend Plat, um zu zermalmen. Mein Sohn! die Strafe, die der Menfc befahrt, Borauf der Segen mandelt, biefe folgt Der Rluffe Lauf, ber Thaler freien Rrummen, Umgeht bas Beigenfeld, den Rebenbugel, Des Eigenthums gemeffne Grangen ehrend -So führt fie fpater, ficher boch jum Biel.

Oueftenberg. D! horen Sie den Bater — horen Sie Ihn, der ein held ift und ein Menfch zugleich.

Das Kind bes Lagers spricht aus dir, mein Sohn. Ein fünfzehnjähr'ger Krieg hat dich erzogen,

— Du hast den Frieden nie gesehn! Es gibt
Noch höhern Werth, mein Sohn, als kriegerischen;
Im Kriege selber ist das Leste nicht der Krieg.
Die großen, schnellen Thaten der Gewalt,

Des Augenblicks erstaunenswerthe Bunber, Die sind es nicht, die das Beglückende, Das ruhig, machtig Dauernde erzeugen. In haft und Eile bauet der Soldat Bon Leinwand seine leichte Stadt; da wird Ein augenblicklich Brausen und Bewegen, Der Markt belebt sich, Straßen, Flüsse-sind Bedeckt mit Fracht, es rührt sich das Gewerbe. Doch eines Morgens plößlich siehet man Die Zelte fallen, weiter rückt die Horde, Und ausgestorben, wie ein Kirchhof, bleibt Der Acter, das zerstampste Saatseld liegen, Und um des Jahres Ernte ist's gethan.

D, laß den Kaifer Frieden machen, Bater! Den blut'gen Lorbeer geb' ich hin mit Freuden Fürd erste Beilchen, das der März und bringt, Das duft'ge Pfand der neuverjüngten Erde.

Octavis.

Bie wird dir? Was bewegt bich fo auf Einmal?

Ich hab' ben Frieden nie gesehn? — Ich hab' ihn Gesehen, alter Bater, eben komm' ich — Jest eben bavon her — es führte mich Der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hin Gekommen — O! das Leben, Bater, hat Reize, die wir nie gekannt. — Wir haben Des schonen Lebens öde Kuste nur Wie ein umirrend Räubervolk befahren, Das, in sein dumpfig enges Schiff geprest, Im wüsten Weer mit wüsten Sitten haust,

Wom großen Land nichts als die Buchten tennt, Bo es die Diebeslandung wagen darf.
Bas in den innern Thalern Abstliches
Das Land verbirgt, o! davon — davon ist
Auf unfrer wilden Fahrt uns nichts erschienen.
Octavis (wird ausmertsam).

und hatt' es diefe Reife dir gezeigt?

Es war die erste Muße meines Lebens.
Sag' mir, was ist der Arbeit Ziel und Preis, Der peinlichen, die mir die Jugend stahl, Das herz mir dde ließ und unerquiatt Den Geist, den keine Bildung noch geschmidet? Denn dieses Lagers larmendes Gewühl, Der Pferde Wiehern, der Trompete Schmettern, Des Dienstes immer gleichgestellte Uhr, Die Wassenübung, das Semmandowort — Dem herzen gibt es nichts, dem lechzenden. Die Seele sehlt dem nichtigen Geschäft —
Es gibt ein andres Glück und andre Freuden.

Biel lernteft bu auf biefem turgen Beg, mein Gobn!

D schöner Tag, wenn endlich der Soldat Ins Leben heimkehrt, in die Meuschlichkeit, Jum frohen Jug die Fahnen sich entsalten, Und heimwärts schlägt der sanste Friedensmarsch. Wenn alle Hute sich und helme schmuden Mit grünen Maien, dem letten Naub der Felder! Der Städte Thore gehen auf, von selbst, Nicht die Petarde braucht sie mehr zu sprengen; Bon Menichen find die Balle rings erfallt, Bon friedlichen, bie in bie Lufte grußen, -Bell flingt von allen Thurmen bas Belaut', Des blut'gen Tages frobe Befver ichlagend. Aus Dörfern und aus Stadten wimmelnd ftromt Ein jauchzend Bolt, mit liebend emfiger Budeinglichkeit bes heeres Kortaug binbernb -Da fduttelt, frob bes noch erlebten Tags, Dem beimgelehrten Sohn ber Greis die Sanbe. Ein Frembling tritt er in fein Eigenthum, Das langft verlaffne, ein: mit breiten Meften Dect ibn ber Baum bei feiner Biederfehr, Der fich gur Gerte bog, als er gegangen, Und ichambaft tritt ale Jungfrau ibm entgegen, Die er einft an ber Amme Bruft verließ. D! gladlich, wem dann auch fich eine Thur', Sich garte Arme fauft umschlingend öffnen -Oueftenbera (gerübrt).

D, daß Sie von fo ferner, ferner Zeit, Und nicht von Morgen, nicht von heute fprechen!

(mit hestigteit sich zu ihm wendend). Wer sonst ist Schuld daran, als ihr in Wien? — Ich will's nur frei gestehen, Questenberg! Als ich vorhin Sie stehen sah, es preste Der Unmuth mir das Junerste zusammen — Ihr sepd es, die den Frieden hindern, ihr! Der Krieger ist's, der ihn erzwingen muß. Dem Fürsten macht ihr's Leben sauer, macht Ihm alle Schritte schwer, ihr schwarzt ihn an — Warum? Weil an Europa's großem Besten

Ihm mehr liegt als an ein Paar Hufen Landes, Die Destreich mehr hat oder weniger — Ihr macht ihn zum Empörer und, Gott weiß! Bu was noch mehr, weil er die Sachsen schont, Beim Feind Vertrauen zu erwecken sucht, Das doch der einz'ge Weg zum Frieden ist; Denn hört der Krieg im Kriege nicht schon auf, Woher soll Friede kommen? — Geht nur, geht! Wie ich das Gute liebe, hass ich euch — Und hier gelod' ich's an, versprigen will ich Für ihn, für diesen Wallenstein, mein Blut, Das letzte meines Herzens, tropfenweis, eh' daß Ihr über seinen Fall frohlocken sollt! —

(Er geht ab.)

# Fünfter Auftritt.

Queftenberg. Octavis Piccolomini.

Queftenberg.

D meh' und! Steht es fo?

(Dringend und ungebulbig.)

Freund, und wir laffen ihn in biefem Wahn Dahingehn, rufen ihn nicht gleich Zuruck, daß wir die Augen auf der Stelle Ihm öffnen?

Octavis

(aus einem tiefen Nachdenten zu fich tommend). Mir hat er sie jest geöffnet, Und mehr erblick' ich, als mich freut. Queffenberg.

Bas ift es, Freund ?:

Octavis. Fluch über biefe Reife!

Oueftenberg.

Wie fo? Bas ift es?

Octavio.

Kommen Sie! 3ch muß

Sogleich bie ungludfelige Spur verfolgen, Mit meinen Augen feben - Rommen Sie -

(Bill ibn fortfubren.)

Queftenberg.

Bas benn? Bobin?

Octavis (preffirt).

Bu ihr!

Queftenberg.

Bu -

Octavis (corrigirt fich).

Bum Herzog! Gehn wir. D! ich fürchte Alles. Ich feb' bas Ret geworfen über ihn, Er tommt mir nicht zurud, wie er gegangen.

Queftenbera.

Erflaren Sie mir nur -

Octanis.

Und fonnt' ich's nicht

Borberfehn? nicht die Reise hintertreiben? Barum verschwieg ich's ihm? — Sie hatten Recht: Ich must' ibn warnen — Jebo ift's zu spät.

Queftenberg.

**Bas ift zu spät?** Besinnen Sie sich, Freund, Daß Sie in lauter Räthseln zu mir reben. Octavis (gefabter).

Wir gehn zum Herzog. Kommen Sie! Die Stunde Rudt auch heran, die er zur Audienz Bestimmt hat. Kommen Sie! — Verwünscht, dreimal verwünscht sep diese Reise! (Er sührt ihn weg, der Borbang fällt.)

# Bweiter Aufzug.

Saal beim Bergog von Friedland.

## Erfter Auftritt.

Bediente feben Stuble und breiten Justeppiche aus. Gleich darauf Sent, ber Aftrolog, wie ein italienischer Doctor schwarz und etwas santafilich gekleibet. Er tritt in die Mitte bed Saals, ein weißes Stabchen in der Sand, womit er die himmelsgegenden bezeichnet.

#### Bebienter

(mit einem Rauchfaß berumgebenb).

Greift an! Macht , bag ein Ende wird! Die Bache Ruft ins Gewehr. Sie werden gleich erfcheinen.

Bweiter Bedienter.

Barum denn aber ward die Erferstube, Die rothe, abbestellt, die doch so leuchtet? E.der Bedienter.

Das frag' ben Mathematicus. Der fagt, Es fep ein Ungludbaimmer.

Bweiter Bedienter.

Marrenspoffen!

Das heißt die Leute icheeren. Saal ift Saal. Bas fann ber Ort viel ju bedeuten haben!

Seni (mit Gravitat).

Mein Sohn, nichts in ber Belt ist unbedeutend. Das Erste aber und hauptsächlichste Bei allem ird'schen Ding ist Ort und Stunde.

Dritter Bebienter.

Las bich mit dem nicht ein, Rathanael! Muß ihm der herr boch felbst den Willen thun.

Seni (jahlt bie Stuble).

Eilf! Eine bofe Zahl. Zwölf Stuble fest! Zwölf Zeichen hat der Thiertreis, funf und fieben; Die heil'gen Zahlen liegen in der Zwölfe.

Bweiter Bedienter.

Bas habt Ihr gegen Gilf? Das last mich wiffen.

Eilf ist die Sunde. Eilfe überschreitet Die zehn Gebote.

Bweiter Bedienter.

So? Und warum nennt 3ht Die Kunfe eine beil'ae Babl?

Seni.

Kunf ist

Des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem und Bosem ist gemischt, so ist die Fünse Die erste Zahl aus Grad' und Ungerade.

Erfter Bedienter.

Der Rarr!

Dritter Bebienter.

Ei, laf ihn boch! Ich bor' thm gerne gu, Denn mancherlei boch bentt fic bei ben Worten.

Bmeiter Bebienter. hinmeg! Sie tommen! Da, jur Seitenthur binaus! (Sie eilen fort, Geni folgt langfam.)

## Aweiter Auftritt.

#### Wallenftein. Die Bergogin.

Wallen flein.

Run, Bergogin? Sie baben Bien berabrt, Sich vorgestellt ber Konigin von Ungarn? Bergogin.

Der Kaiferin auch. Bei beiben Majeftaten Sind wir jum Sandfuß zugelaffen worden.

Wallen ftein.

Wie nabm man's auf, bag ich Gemablin, Tochter Bu diefer Winterszeit ins Reld beschieden?

Bergogin.

36 that nach Ihrer Borfdrift, führte an, Sie batten über unfer Rind bestimmt, Und möchten gern bem fünftigen Gemabl Roch por bem Keldzug die Berlobte zeigen.

Wallenftein.

Muthmaßte man bie Babl, die ich getroffen? Bergogin.

Man munichte wohl, fie mocht' auf feinen fremben, Noch lutherischen herrn gefallen fenn.

Wallenfein.

Bas munichen Sie, Elifabeth?

Bergogin.

Ihr Bille, miffen Sie, war ftete ber meine. Waltenftein (nach einer Paufe).

Nun - Und wie war bie Aufnahm' fonft am hofe? (Bergogin ichlagt bie Augen nieber und ichweigt.)

Berbergen Sie mir nichts — Wie mar's bamit?

D! mein Gemahl — Es ift nicht Alles mehr Bie fonft — Es ift ein Bandel vorgegangen. Wattenftein.

Bie? Ließ man's an der alten Achtung fehlen? Bergogin.

Nicht an der Achtung. Burdig und voll Ankand Bar das Benehmen — Aber an die Stelle Huldreich vertraulicher Herablaffung Bar feierliche Förmlichkeit getreten.

Ach, und die zarte Schonung, die man zeigte, Sie hatte mehr vom Mitleid als der Gunft.

Nein! Herzog Albrechts fürstliche Gemahlin, Graf Harrachs edle Tochter hätte so — Nicht eben so empfangen werden sollen!

Waltenfein Man fchalt gewiß mein neueftes Betragen?

Bergogin.

D, hatte man's gethan! — Ich bin's von lang' her Gewohnt, Sie zu entschuldigen, zufrieden Zu sprechen die entrüsteten Gemüther — Nein, Niemand schalt Sie — Man verhüllte sich In ein so lastend seierliches Schweigen. Uch! hier ist tein gewöhnlich Misverständnis, teine Borübergehende Empfindlichteit —

Etwas unglidlich Unerfesliches ift Befdehn - Conft pflegte mich bie Ronigin Bon Ungarn immer ibre liebe Dubme Bu nennen, mich beim Abschied zu umarmen -Wallenftein.

Rebt unterließ fie's?

Bergogin

(ibre Ebranen trodnend, nach einer Baufe).

Sie umarmte mich,

Doch erft, als ich ben Urlaub icon genommen, icon Der Thure auging, tam fie auf mich ju, Schnell, als befanne fie fich erft, und brudte Mich an ben Bufen, mehr mit fcmeralicher Als gartlicher Bewegung.

Wallenffein (ergreift ibre Sand).

Raffen Sie fich! -

Bie mar's mit Eggenberg, mit Lichtenftein Und mit den andern Kreunden?

fergogin (ben Ropf fchuttelnb).

Reinen fab ich.

Wallenftein.

und der bispanische Conte Ambaffador, Der fonft fo warm für mich ju fprechen pflegte?

Bergogin.

Er batte feine Bunge mehr für Gie.

Wallenftein. Die Sonnen alfo icheinen und nicht mehr: Kortan muß eignes Reuer und erleuchten.

Bergogin.

Und mar' es? Theurer Herzog, mar's an bem, Bas man am Sofe leife fluftert, fich

3m Lande laut erzählt — was Pater Lamormain Durch einige Binte —

Wallenftein (fchnell).

Lamormain! was fagt ber?

Bergogin.

Man zethe Sie verwegner Ueberschreitung Der anvertrauten Bollmacht, freventlicher Berhöhnung höchster, kaiserlicher Befehle. Die Spanier, der Bapern stolzer Herzog Stehn auf als Kläger wider Sie — Ein Ungewitter zieh' sich über Ihnen Jusammen, noch weit drohender, als jenes, Das Sie vordem zu Regensburg gestürzt.

Man spreche, sagt er — ach! ich kann's nicht sagen — Wallenkein (gespanne).

Nun?

Bergogin,

Bon einer zweiten - (fie ftodt.)

Wallenftein.

3weiten -

Bergogin,

Schimpflichern

- Abfebung.

Waltenftein.

Spricht man?

(Beftig bewegt burch bas Bimmet gebend.)

D! fie zwingen mich, fie ftogen

Gewaltsam, wider meinen Willen mich binein.

Bergogin

(fich bittend an ihn fcmiegenb).

D, wenn's noch Beit ift, mein Gemabl! - wenn es

Mit Unterwerfung, mit Nadgiebigleit
Kann abgewendet werden — Geben Sie nach —
Gewinnen Sie's dem stolzen Herzen ab,
Es ist Ihr Herr und Kaiser, dem Sie weichen.
D! lassen Sie es langer nicht geschehn,
Daß hämische Bosheit Ihre gute Absicht
Durch gistige verhaßte Deutung schwärze.
Mit Siegestraft der Wahrheit stehn Sie auf,
Die Lügner, die Verleumder zu beschämen!
Wir haben so der guten Freunde wenig,
Sie wissen? Unser schnelles Glud hat uns
Dem Haß der Menschen bloßgestellt — Was sind wir,
Wenn taiserliche Hulb sich von uns wendet!

## Dritter Auftritt.

Grafin Gerzhy, welche die Pringeffin Chekla an ber Sandfubrt, ju ben Borigen.

Grafin.

Wie, Schwester? Bon Geschäften schon die Rebe, Und, wie ich seh', nicht von erfreulichen, Eh' er noch seines Kindes froh geworden? Der Freude gehört der erste Augenblick. Hier, Bater Friedland, das ist deine Tochter!

(Thetla nabert fich ihm ichuchtern und will fich auf feine Band beugen; er empfängt fie in feinen Armen und bleibt einige Beit in ihrem Ans fchauen verloren fieben.)

Wallenftein.

Ja! Schon ist mir bie hoffnung aufgegangen. Ich nehme fie zum Pfande größern Gluck.
Schillers fammel, Werte. IV. Betgegin.

Ein zartes Kind noch war sie, als Sie gingen, Das große Heer dem Kaiser aufzurichten. Hernach, als Sie vom Feldzug heimgebehrt Aus Pommern, war die Tochter schon im Stifte, Wo sie geblieben ist bis jest.

> Wallenstein. Indes

Bir hier im Felb gesorgt, sie proß zu machen, Das höchste Irdische ihr zu ersechten, Hat Mutter Natur in stillen Rlostermanern Das Ihrige gethan, dem lieben Kind Aus freier Gunst das Göttliche gegeben, Und führt sie ihrem glanzenden Geschick Und meiner Hoffnung schon geschmuckt entgegen.

Berzegin (jur Pringeffin). Du hatteft beinen Bater wohl nicht wieder

Erkannt, mein Kind ? Kaum zähltest bu acht Jahre, Als du sein Angesicht zulest gesehn.

. Chekla.

Doch, Mutter, auf den ersten Blick - Mein Bater hat nicht gealtert - Wie sein Bild in mir gelebt, So steht er blubend jeht vor meinen Augen.

Mallenftein (jur Serjogin).

Das holbe Kind! Wie fein bemerkt und wie Berständig! Sieh', ich gurnte mit dem Schidfal, Das mir's den Sohn versagt, der meines Namens Und meines Gludes Erbe könnte sepn, In einer stolzen Linie von Fürsten Mein schnell verlösichtes Dasenn weiter leiten. Ich that dem Schickal Unrecht. Hier auf dieses

Jungfraulich blubenbe haupt will ich ben Rrauf Des friegerischen Lebens nieberlegen; Richt für verloren acht' ich's, wenn ich's einft-In einen toniglichen Schmud verwandelt, Um biefe fcone Stirne flechten kann.

(Er halt fie in feinen Mrmen , wie Piccotomini bereintritt.)

## Bierter Auftritt.

Mar Piccolomini und balb barauf Graf Gerghy zu ben Vorigen.

Grafin.

Da tommt ber Palabin, ber und befchüfte.

Sep mir willfommen, Mar! Stete warft bu mir Der Bringer irgend einer schonen Freude, Und, wie das gludliche Gestirn des Morgens, Führst du die Lebenssonne mir herauf.

Mar.

Mein General -

Wallenflein.

Bis jest war es ber Kaifer, Der bich durch meine Hand belohnt. Heut' haft du Den Bater dir, ben gludlichen, verpflichtet, Und diese Schuld muß Friedland selbst bezahlen.

Mein Fürft! Du eiltest febr, fie abzutragen. Ich fomme mit Befchamung, ja, mit Schmerz; Denn faum bin ich hier angelangt, hab' Prutter Und Tochter deinen Armen überliefert,
So wird aus beinem Marstak, reich geschirrt,
Ein prächt'ger Jagdzug mir von dir gedracht,
Für die gehabte Müh' mich abzulohuen.
Ja, ja, mich abzulohuen. Eine Müh',
Ein Amt bloß war's! nicht eine Gunst, für die
Ich 's vorschnell nahm und dir schon volles Herzens
Zu danken kam — Nein, so war's nicht gemeint,
Daß mein Geschäft mein schönstes Glück seyn sollte!

(Terzh tritt herein und übergibt dem Berzog Briese, welche dieser schnell
erbrick.)

Grafin (ju Mar).

Belohnt er Ihre Mühe? Seine Freude Bergilt er Ihnen. Ihnen steht es an, So zart zu benten; meinem Schwager ziemt's, Sich immer groß und fürstlich zu beweisen.

#### Chekla.

So mußt' auch ich an feiner Liebe zweifeln, Denn feine gutigen Sanbe schmudten mich, Roch eb' bas herz bed Baters mir gesprochen.

### Mar.

Ja, er muß immer geben und begluden!

(Er ergreife ber herzogin hand, mit neigender Warme.) Was dant' ich ihm nicht Alles — o, was sprech' ich Nicht Alles aus in diesem theuren Namen Friedland! Zeitlebens soll ich ein Gefangner senn Bon diesem Namen — barin blüchen soll Mir jedes Glück und jede schöne Hoffnung — Fest, wie in einem sesten Zauberringe, halt Das Schickal mich gebannt in diesem Namen.

### Grafin

(welche unterbeffen ben Berjog forgfaltig bebbachtet, bemertt, bag er bei ben Briefen nachbentenb geworben).

Der Bruder will allein fepn. Laft und geben.

(wendet sich schnell um, saßt sich und spricht beiter jur Berzogin). Noch einmal, Fürstin, heiß' ich Sie im Feld willkommen. Sie sind die Wirthin dieses Hoss — Du, Max, Wirst dießmal noch dein altes Amt verwalten, Indeß wir hier des Herrn Geschäfte treiben.

(War Viceslemint bietet der Gerzogin den Arm, Gröfin sübrt die

(Max Piccolomini bietet ber Bergogin ben Arm, Grafin führt bie Pringeffin ab.)

Ceraky (ibm nachrufend).

Berfaumt nicht, ber Berfammlung beizuwohnen.

# Fünfter Auftritt.

Wallenstein. Terzky.

Wallenftein

(in tiefem Dachbenten gu fich felbft).

Sie hat ganz recht gesehn — So ist's, und stimmt Bolltommen zu ben fibrigen Berichten — Sie haben ihren letten Schluß gefaßt In Wien, mir den Nachfolger schon gegeben. Der Ungarn König ist's, der Ferdinand, Des Kaifers Sohnlein, der ist jest ihr Heiland, Das nen aufgehende Gestirn! Mit uns Gedenkt man fertig schon zu seyn, und wie Ein Abgeschiedner sind wir schon beerbet. Drum teine Zeit verloren!

(Indem er fich umwendet, bemartt er ben Terzen und gibt ihm einen Brief.)

Graf Altringer läßt fich entschuldigen, Auch Gallas - bas gefällt mir nicht.

. Cersky.

Und wenn bu

Roch langer faumft, bricht Giner nach bem Anbern. Wattenflein.

Der Altringer hat die Tproler Paffe.
Ich muß ihm Einen schicken, daß er mir Die Spanier aus Mailand nicht herein läßt.
— Run, der Sesin, der alte Unterhändler, Hat sich ja fürzlich wieder blicken lassen.
Bas bringt er und vom Grafen Thurn?

Erzkn.

Der Graf entbietet bir,

Er hab' ben schweb'ichen Kanzler aufgesucht gu halberstadt, wo jeho ber Convent ift; Der aber fagt, er fep es mub' und wolls Nichts weiter mehr mit bir zu schaffen haben.

Wie fo?

Cersky.

Es fep bir nimmer Ernft mit beinen Reben, Du wollst die Schweben nur zum Rarren haben, Dich mit den Sachsen gegen sie verbinden, Am Ende sie mit einem elenden Stud Gelbes Abfertigen.

Waltenftein.

So! Meint er wohl, ich foll ihme Ein fcones beutsches Land jum Raube geben, Daß wir guleht auf eignem Grund und Boben

Selbst nicht mehr Herren find? Sie muffen fort, fort, fort! Wir brauchen teine folche Nachbarn.

Gonn' ihnen doch bas Fledchen Land, geht's ja Richt von bem Deinen! Bas befummert's bich, Benn du bas Spiel gewinneft, wer es zahit.

Wallenftein.

Fort, fort mit ihnen! — Das verstehst bu nicht. Es soll nicht von mir heißen, daß ich Deutschland Zerstüdet hab', verrathen an den Fremdling, Um meine Portion mir zu erschleichen. Mich soll das Reich als seinen Schirmer ehren, Reichsfürstlich mich erweisend, will ich würdig Mich bei des Reiches Fürsten niedersehen. Es soll im Reiche keine fremde Macht Mir Wurzel sassen, und am wenigsten Die Gothen sollen's, diese Hungerleider, Die nach dem Segen unsers deutschen Landes Mit Reidesblicken raubbegierig schauen. Beistehen sollen sie mir in meinen Planen Und dennoch nichts dabei zu fischen haben.

Cer3kyi

Doch mit ben Sachsen wirst du ehrlicher Berfahren? Sie verlieren die Gebuld, Beil du so frumme Bege machst — Bas sollen alle diese Masten? Sprich! Die Freunde zweiseln, werden irvi an dir — Der Orenstirn, der Arnheim, Keiner weiß, Bas er von deinem Zögern halten soll. Am End' bin ich der Lügner; Alles geht Durch mich. 3ch hab' nicht einmal deipe Sambschrift.

Wallenftein.

Ich geb' nichts Schriftliches von mir, bu weißt's. ...

Woran erfennt man aber beinen Ernft, Wenn auf bas Wort die That nicht folgt? Sag' felbst. Was du bisher verhandelt mit dem Feind, Hatt' Alles auch recht gut geschehn tepn können, Wenn du nichts mehr damit gewollt, als ihn Jum Besten haben.

Wallenftein

(nach einer Paufe, indem er ihn scharf ansieht). Und woher weißt du, daß ich ihn nicht wirklich Jum Besten habe? daß ich nicht euch alle Jum Besten habe? Rennst du mich so gut? Ich wüßte nicht, daß ich mein Innerstes Dir aufgethan — Der Kaiser, es ist wahr, hat übel mich behandelt! — Wenn ich wollte, Ich tönnt' ihm recht viel Boses dafür thun. Es macht mir Freude, meine Macht zu kennen; Ob ich sie wirklich brauchen werde, davon, dent' ich, Weißt du nicht mehr zu sagen, als ein Andwer.

So hast du stets bein Spiel mit uns getrieben!

# Sechster Auftritt.

Illo gu ben Vorigen.

Waltenfein. Bie fteht es draugen? Sind fie vorbereitet?

3110.

Du findest' fie in der Stimmung, wie du wünscheft. Sie wissen um des Kaisers Forderungen Und toben.

Wallenftein.

Wie erklärt sich Isolan?

Der ift mit Leib und Seele bein, seitbem bu Die Pharobant ihm wieber aufgerichtet.

Waltenflein.

Bie nimmt fich der Colalto? haft du dich Des Deodat und Liefenbach versichert?

Bilo.

Bas Piccolomini thut, das thun fie auch.

Wallenfein.

So, meinst bu, fann ich was mit ihnen wagen?

- Benn bu ber Piccolomini gewiß bift.

Wallenftein.

Bie meiner felbft. Die laffen nie von mir.

Cerako.

Doch wollt' ich, bag bu bem Octavis, Dem Ruche, nicht fo viel trauteft.

Wallen fein.

Lehre du

Mich meine Leute tennen. Sechzehumal Bin ich zu Feld' gezogen mit bem Alten,
— Zudem — ich hab' fein Horostop gestellt,
Bir sind geboren unter gleichen Sternen —
Und kurz —

(Gehelmnifvoll.)

Es hat damit fein eigenes Bemenden. Wenn bu mir alfo gut fagft für die Andern —

Es ift nur eine Stimme unter Allen: Du burft bas Regiment nicht nieberlegen. Sie werben an bic beputiren, bor' ich.

ote werden an dia, deputiren, por ic allen fein.

Benn ich mich gegen fie verpflichten foll, So muffen fie's auch gegen mich.

Bilo.

Berfteht sich.

Walten fein,

Parole muffen fie mir geben, eiblich, fcriftlich, Sich meinem Dienft zu weihen, unbebingt.

Barum nicht?

Erriko.

Unbedingt? Des Raifers Dienft, Die Pflichten gegen Destreich werden sie Sich immer vorbebalten.

Wallenflein (ben Ropf fchuttelnb).

Unbedingt

Muß ich sie haben. Nichts von Vorbehalt!

3ch habe einen Einfall — Gibt und nicht Graf Terzep ein Bankett heut' Abend? Cerzho.

34,

Und alle Generale find geladen.

3110 (jum Ballenfiein).

Saa', willft bu völlig freie Sand mir laffen?

Ich schaffe bir bas Bort ber Generale, So wie bu's munichest.

Wallenflein.

Schaff mie ihre Sandschrift!

Wie bu bagu gelangen magft, ift beine Sache.

Bilo.

Und wenn ich dir's nun bringe, Schwarz auf Beiß, Daß alle Chefs, die hier zugegen find, Dir blind sich überliefern — willst du dann Ernst machen endlich, mit beherzter That Das Glud versuchen?

Wallenftein. Schaff' mir die Berfchreibung! 3110.

Bedenke, was du thust! Du kannst des Kaisers Begehren nicht erfüllen — kannst das heer Nicht schwächen lassen — nicht die Regimenter Jum Spanier stoßen lassen, willst du nicht Die Macht auf ewig aus den hauden geben. Bedent' das Andre auch! Du kannst des Kaisers Befehl und ernste Ordre nicht verhöhnen, Nicht länger Ausstucht suchen, temporisiren, Willst du nicht förmlich brechen mit dem hof. Entschließ' dich! Willst du mit entschlossener That Zuvor ihm kommen? Willst du, ferner zögernd, Das Aeußerste erwarten?

Wallen fein.

Das geziemt fic,

Ch' man das Aeußerste beschließt!

3lla

D, nimm der Stunde mahr, eh' fie entschläpft!

Go felten fommt der Angenblick im Leben, Der mabrhaft michtig ift und groß. Bo eine Entideibung foll gefcheben, ba muß Bieles Sid gludlich treffen und gufammenfinden -Und einzeln nur, zerftreuet zeigen fich Des Gludes Raben, bie Gelegenheiten, Die, nur in einem Lebenspuntt aufammen Bedrangt, ben foweren Arnotefnoten bilben. Sieb', wie enticheibenb, wie verhangnifvoll Sich's jest um bich aufammengieht! - Die Saupter Des heere, bie beften, trefflichften, um bid. Den toniglichen Kührer, ber versammelt, Rur beinen Bint erwarten fie - D! lag Sie fo nicht wieder auseinander geben! So einig führft bu fie im gangen Lauf Des Rrieges nicht zum zweiten Mal gusammen. Die bobe Kluth ift's, die bas fcmere Schiff Bom Strande bebt - und jebem Einzelnen Bachet bas Gemuth im großen Strom ber Menge. Rest baft bu fie, iest noch! Balb fprengt ber Rrieg Sie wieber auseinander, dabin, bortbin -In eignen fleinen Sorgen und Int'reffen Berftreut fich ber gemeine Beift. Ber beute, Bom Strome fortgeriffen, fic vergifit . Wird nuchtern werben, fieht er fich allein, Rur feine Unmacht fühlen und gefdwind Umlenten in die alte, breitgetretne Fahrstraße ber gemeinen Pflicht, nur wohl= Behalten unter Dach ju tommen fuchen. maltenftein.

Die Beit ift noch nicht ba.

Cergky. So fagft bu immer.

Wann aber wird es Beit fepn?

Wallenftein,

Wenn ich's fage.

Bila.

D, bu wirst auf bie Sternenstunde warten, Bis dir die irdische entstieht! Glaub' mir, In beiner Brust sind deines Schickals Sterne. Bertrauen zu dir selbst, Entschloffenheit Ift beine Benus! Der Malestens, Der einzige, der dir schadet, ist der Zweifel. Wallenkein.

Du red'ft, wie du's verstehft. Wie oft und vielmals Erflart' ich bir's! - Dir flieg ber Jupiter Sinab bei ber Geburt, ber belle Gott: Du tannft in bie Gebeimniffe nicht ichauen. Mur in ber Erbe magft bu finfter mublen, Blind, wie ber Unterirbifche, ber mit bem Heichen Bleifarbnen Schein ins Leben bir geleuchtet. Das Irbifde, Gemeine magft bu febn, Das Rachfte mit bem Nachften flug verfnupfen: Darin vertrau' ich bir und glaube bir. Dod, was geheimnifvoll bebeutend mebt Und bildet in ben Tiefen ber Ratur - Die Geifterleiter, die aus biefer Belt bes Staubes Bis in bie Sternenwelt, mit taufend Sproffen Binauf fich baut, an ber bie bimmlischen Gewalten mirtend auf und nieder mandeln, - Die Kreise in den Kreisen, die fich eng Und enger giebn um bie centralische Sonne -

Gueftenberg. Als Seine Majeftat.

Der Raifer , Ihren muthigen Armeen Ein ruhmgefrontes, friegderfahrnes Saupt Beidenft in ber Derfon bes Bergogs Rriebland. Gefcab's in frober Buverfict, bas Glud Des Krieges ionell und gunftig umzuwenden. Much mar ber Anfang ibren Bunichen bolb: Bereiniget war Bobeim von den Sachfen, Der Schweben Siegeslauf gebemmt - es icopften Mufe neue leichten Athem biefe Lander, Als Bergog Friedland die gerftreuten Reindesbeere Berbei von allen Stromen Deutschlands jog, Berbei auf einen Sammelplat befdmor Den Rheingraf, Bernharb, Banner, Drenftirn Und jenen nie beffegten Ronig felbit. Um endlich bier im Angesichte Murnbergs Das blutig große Rampffpiel zu entscheiben. Wallenflein.

Bur Sache, wenn's beliebt!

Queftenberg.

Ein neuer Beift

Berfundigte sogleich ben neuen Feldherrn. Nicht blinde Buth mehr rang mit blinder Buth; In hellgeschiednem Kampse sah man jest Die Festigkeit der Kühnheit widerstehn Und weise Kunst die Kapserkeit ermüden. Bergebens lockt man ihn zur Schlacht; er gräbt Sich tief und tiefer nur im Lager ein, Als gält' es, hier ein ewig Haus zu gründen. Berzweiselnd endlich will der König stürmen;

Rur Soladtbant reift er feine Bolfer bin, Die ibm des hungers und ber Genden Buth Im leichenvollen Lager lanafam tobtet. Durch ben Berbact bes Lagers, binter malchem Der Tob aus taufend Mobren lauert, will Der Niegebemmte fturmenb Babn fic breden. Da ward ein Angriff und ein Biberftanb. Bie ibn fein gludlich Auge noch gefebn. Berriffen endlich führt fein Bolt ber Konig Bom Rampfplas beim, und nicht ein Augbreit Erde Bewann es ibm, bas graufe Menfchenopfer,

Wallenftein.

Erfparen Sie's, und aus bem Reitungeblatt Bu melden, mas wir fchandernd felbit erlebt. Oueftenberg.

Anflagen ift mein Umt und meine Gendung: Es ift mein bert, bas genn beim Lob verweitt. In Rurnberge Lager lief ber fchwebifche Ronig Den Ruhm - in Laben & Chenen bas Leben. Doch wer erstannte nicht, als herzog Friedland Rach diefem großen Tag, wie ein Beffegter, Rach Bobeim flob, vom Kriegesichauplas ichwand, Indes der junge Beimarifche Belb Ins Frankenland unaufgehalten brang, Bis an die Donau reißend Bahn fich machte. Und ftand mit einem Mal vor Regensburg, Bum Schreden aller gut fatbol'ichen Chriften. Da rief der Bavern moblverdienter Kürst . Um fonelle Sulf' in feiner bochften Roth -Es ichiat ber Raifer fieben Reitenbe Un Bergog Kriedland ab mit biefer Bitte, Schillers fammtl. Berte. IV.

Und fieht, wo er als herr befehlen kann. Umfonft! Es hort in biefem Augenblick Der herzog nur den alten haß und Groll, Gibt bas gemeine Beste preis, die Rachgier An einem alten feinde zu vergnügen. Und so fällt Regensburg!

Waltenkein. Bon welcher Beit ift benn bie Rebe, Mar? Ich bab' gar tein Gebächtuß mehr.

Mar.

Er meint,

Bie wir in Schlessen waren.

Wallenftein.

So! fo! fo!

Bas aber hatten wir denn bort gu thun?

Die Schweden drans zu schlagen und die Sachfen.

Recht! Ueber ber Beschreibung da vergest ich Den ganzen Krieg — (Bu Queftenberg.)

Rur weiter fortgefahren! Queftenberg.

Am Oberstrom vielleicht gewann man wieber, Was an ber Donau schimpflich ward verloren. Erstaunenswerthe Dinge hoffte man Auf dieser Kriegesbühne zu erleben, Wo Friedland in Person zu Felde zog, Der Nebenbuhler Sustavs einen — Thurn Und einen Arnheim vor sich fand. Und wirklich Gerieth man nahe gung hier an einander, Doch, um als Freund, als Gast sich zu bewirthen.

Sang Deutschland feufste unter Ariegestaft, Doch Friede war's im Ballensteinischen Lager.

Manch blutig. Treffen wird um nichts gefochten, Weil einen Sieg der junge Feldherr braucht. Ein Bortheil des bewährten Feldherrn ist's, Daß er nicht nothig hat zu schlagen, um Der Welt zu zeigen, er versteh' zu siegen. Mir tonnt' es wenig helsen, meines Glucks Mich über einen Arnheim zu bedienen; Viel nühte Deutschland meine Mäßigung, War' mir's gegluct, das Bündniß zwischen Sachsen Und Schweden, das verderbliche, zu lösen.

Oneffenberg.

Es gludte aber nicht, und so begann Aufs neu' das blut'ge Ariegesspiel. Hier endlich Rechtfertigte der Fürst den alten Ruhm. Auf Steinan's Feldern stredt das schwedische Heer Die Wassen, ohne Schwertstreich überwunden — Und hier, mit Andern, lieferte des Himmels Gerechtigseit den alten Aufruhrstifter, Die suchbeladne Fackel dieses Ariegs, Watthias Thurn, des Nächers Händen aus.
— Doch in großmuth'ge Hand war er gefallen: Statt Strafe sand er Lohn, und reich beschenkt Entließ der Fürst den Erzseind seines Kaisers.

Wattenftein (lache).

Ich weiß, ich weiß — Sie hatten schon in Wien Die Fenster, die Balcons voraus gemiethet, Ihn auf dem Armenfünderkarrn zu sehn — Die Schlacht hatt' ich mit Schimpf verlieren mögen, Doch bas vergeben mir bie Wiener nicht, Daß ich um ein Spectatel sie betrog.

### Queftenberg.

Befreit mar Schlefien, und Affed rief Den herzog nun ine hart bedrangte Bavern. Er fest auch wirklich fic in Marfch — gemächlich Durchzieht er Boheim auf dem langften Bege; Doch, eh' er noch den Feind gefehen, wendet Er schleunig um, bezieht sein Binterlager, druckt Des Kaisers Lander mit des Kaisers heer.

#### Wallenftein.

Das heer war zum Erbarmen, jede Nothdurft, jede Bequemlichteit gebrach — der Winter kam. Was denkt die Majestät von ihren Truppen? Sind wir nicht Menschen? nicht der Kält' und Nässe, Nicht jeder Nothdurft sterblich unterworsen? Fluchwürdig Schickfal des Soldaten! Wo Er hintommt, slieht man vor ihm — wo er weggeht, Verwünscht man ihn! Er muß sich Alles nehmen; Man gibt ihm nichts, und, Jeglichem gezwungen Ju nehmen, ist er Jeglichem ein Grauel. Hier stehen meine Generals. Carassa!

Graf Deodati! Buttler! Sagt es ihm, Wie lang der Sold den Truppen ausgeblieben?

Buttler.

Ein Jahr icon fehlt bie Lohnnng.

Wallenfiein.

Und fein Golb .

Muß dem Goldaten werden: barnach heißt er!

Oneftenberg.

Das klingt ganz anders, als der Fürst von Friedland Bor acht, nenn Jahren sich vernehmen ließ.

Wallenftein.

Ja, meine Schuld ift es, weiß wohl, ich felbft Sab' mir ben Raifer fo verwöhnt. Da! vor neun Jahren, Beim Danentriege, ftellt' ich eine Dacht ibm auf Bon vierzigtaufend Köpfen ober funfzig, Die and bem eignen Gadel feinen Deut Ihm toftete - Durch Sachfens Areise jog Die Rriegesfurie, bis an bie Scheeren Des Belte ben Schreden feines Ramene tragenb. Da mar noch eine Beit! Im gangen Raiferstaate Rein Ram' geehrt, gefeiert, wie ber meine, und Albrecht Ballenstein, fo bief Der britte Ebelftein in feiner Rrone! Doch auf bem Regensburger Rurftentag . Da brach es auf! Da lag es tund und offen, Mus welchem Bentel ich gewirthschaft't hatte. Und was war nun mein Dant bafur, baf ich, Ein treuer Rurftenfnecht, ber Boller Ruch Auf mich geburbet - biefen Rrieg, ber nur 36n groß gemacht, bie Kurften gablen laffen? Bad? Aufgeopfert murb' ich ihren Rlagen, - Abgefest wurd' ich.

Queftenberg.

Eure Gnaden weiß,

Wie fehr auf jenem ungladevollen Reichstag Die Rreibeit ibm gemangelt.

Wallenftein.

Tob und Teufel! "

3ch hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte.

— Rein, Herr! Seitdem es mir so schiecht bekam,
Dem Thron zu dienen auf des Neiches Kosten,
Hab' ich vom Neich ganz anders denken lernen.
Bom Kaiser freilich hab' ich diesen Stab;
Doch führ' ich jeht ihn als des Neiches Feldherr,
Jur Bohlsahrt Aller, zu des Ganzen Heil,
Und nicht mehr zur Vergrößerung des Einen!
Bur Sache doch. Bas ist's, das man von mir begehrt?

Für's erste wollen Seine Majestat, Daß die Armee ohn' Aufschub Böhmen raume. Wallenkein.

In diefer Jahrszeit? und wohin will man, Dag wir uns wenden?

Sueftenberg. Dabin, wo ber Feind ift.

Denn Seine Majestat will Regensburg Bor Oftern noch vom Feind gefäubert sehn, Daß langer nicht im Dome lutherisch Gepredigt werde — leterischer Gräu'l Ded Festes reine Feier nicht besuble. Wallenstein,

Rann bas gefchehen, meine Generals?

Bilo.

Es ist nicht möglich.

Buttler.

Es tann nicht gefchehn. Eueftenberg.

Der Raifer hat auch schon dem Oberft Sups Befehl geschickt, nach Bapern vorzurucken.

Wallen flein,

Bas that ber Sups?

Oneftenberg. Was er fánlbig war:

Er rudte por.

Waltenkein.
Er rudte vor! Und ich,
Sein Shef, gab ihm Befehl, ansbrudlichen,
Richt von dem Plat zu weichen! Steht es so
Um mein Commando? Das ist der Gehorsam,
Den man mir schuldig, ohne den lein Ariegsstand
Zu denken ist? Sie, meine Generale,
Sepen Richter! Was verdient der Officier,
Der eidvergessen seine Ordre bricht?

3110.

Den Tob!

Wallenftein

(da die Uebrigen bedentlich schweigen, mit erbister Stimme). Graf Piccolomini, was hat er

Merbient?

Max (nach einer langen Paule). Rach des Gesetzes Wort — den Tod! Islani.

Den Tob!

Buttler.

Den Lob nach Ariegerecht! (Queftenberg fieht auf. Ballenftein folgt, es erheben fich Alle.) Waltenftein,

Dagu verdammt ihn das Gefes, nicht ich! Und wenn ich ihn begnadige, geschieht's " Aus schuld'ger Achtung gegen meinen Raifer. Queftenberg.

Menn's fo ftebt, hab' ich hier nichts niebe gu figen. Wallenflein.

Nur auf Bedingung nahm ich dieß Commando; Und gleich die erste war, daß mir zum Nachtbeil. Kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, Bei der Armee zu sagen haben sollte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ehre Und meinem Kopf soll haften, muß ich herr Darüber seyn. Was machte diesen Gustav Unwiderstehlich, unbesiegt auf Erden? Dieß: daß er König war in seinem heer! Ein König aber, einer, der es ist, Ward nie besiegt noch, als durch Seinesgleichen — Jedoch zur Sach! Das Beste soll noch sommen.

Der Carbinal : Infant wird mit bem Frühjahr Aus Mailand ruden und ein spanisch heer Durch Deutschland nach ben Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, Will der Monarch, daß hier aus ber Armte Acht Regimenter ibn au Vferd begleiten.

Wattenftein.

Ich mert', ich mert' — Acht Regimenter — Wohl! Wohl ausgesonnen, Pater Lamormain! War' der Gebant' nicht so verwänsicht gescheibt, Man war' versucht, ihn herzlich dumm zu nennen. Achtausend Pferde! Ja, ja! es ist richtig, Ich seb es kommen.

Queftenberg. Es ist nichts dahinter Bu sehn. Die Klugheit rath's, die Noth gebeut s.

### Walleuftein.

Die, mein herr Abgefaubter? 3ch foll's mobl Nicht merten, bag man's mube ift, bie Macht, Des Schwertes Griff in meiner Sant au febu? Dag man begierig biefen Bormand bafcht, Den fpan'ichen Namen braucht, mein Bolf ju minbern, Ind Reich zu führen eine neue Dacht. Die mir nicht untergeben fev. Dich fo Berad' bei Geit' ju merfen, baju bin ich Euch noch ju mächtig. Dein Bertrag erbeifct's. Daß alle Raiferheere mir geborden, So weit die beutiche Eprach' gerebet wirb. Bon fvan'ichen Truppen aber und Infanten, Die burch bas Reich als Bafte manberud giehn, Steht im Bertrage nichts - Da fommt man benn So in ber Stille hinter ihm berum, Macht mich erft fcmacher, bann entbehrlich, bis Man furgeren Droces fann mit mir machen. - Bogu bie frummen Bege, herr Minifter? Gerad' beraud! Den Raifer brudt bas Dactum Mit mir. Er mochte gerne, bag ich ginge. 3d will fbm ben Gefallen thun : bas mar Befchloff'ne Sache, herr, noch eh' Gie famen.

(Es entfleht eine Bewegung unter ben Generalen, welche immer jus nimmt.)

Es thut mir leid um meine Obersten; Noch seh' ich nicht, wie sie zu ihren vorgeschoffnen Geldern, Zum wohlverdienten Lohne kommen werden. Neu Regiment bringt neue Menschen auf, Und fraheres Berdienst veraltet schnell. Es bienen viel' Ausländische im Beer, Und war ber Mann nur sonften brev und tuchtig, Ich pflegte eben nicht nach feinem Stammbaum, Noch seinem Katechismus viel zu fragen. Das wird auch anders werden tunftigbin! Nun — mich geht's nichts mehr an.

(Er fest fid).)

Mar.

Da fen Gott für,

Daß es bis dahin tommen foll! — Die gange Armee wird furchtbar gabrend fich erheben — Der Raifer wird migbraucht, es tann nicht fepn.

Ifelani.

Es tann nicht feyn, benn Alles ging' gu Erummern.

Das wird es, treuer Jolan. Bu Trummern Bird Alles gehn, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber find't sich boch ein Felbherr, Und auch ein Kriegsheer läuft noch wohl dem Kaiser Busammen, wenn die Trommel wird geschlagen.

#### Mar

(geschäftig, leibenschaftlich von Einem jum Andern gebend und fie befanftigenb).

Hör' mich, mein Feldberr! Hört mich Obersten! Laß bich beschwören, Fürst! Beschließe nichts, Bis wir zusammen Rath gehalten, dir Vorstellungen gethan — Kommt, meine Freunde! Ich hoff, es ist noch Alles herzustellen.

#### Cersky.

Rommt, tommt! im Borfaal treffen wir bie Andern. (Geben.)

Buttler (m Omefienberg). Benn guter Rath Gehor bei Ihnen findet, Bermeiben Sie's, in diesen ersten Stunden Sich offentlich zu zeigen, schwerlich möchte Sie Der goldne Schluffel vor Mighandlung schuben.

(Laute Bewegungen braufen.)

Wallen flein.

Der Rath ift gut — Octavio, bu wirft für unfere Gaftes Sicherheit mir haften. Behaben Sie fich wohl, von Queftenberg!

(Alle biefer reben will.)

Richts, nichts von dem verhaßten Gegenstand! Gie thaten Ihre Schuldigfeit. Ich weiß Den Mann von feinem Amt zu unterscheiben.

(Indem Queftenberg mit bem Octavio abgeben will, bringen 654, Ciefenbach, Colalto berein, benen noch mehrere Commans beurd folgen.)

Gös.

280 ift er, ber und unfern General — Ciefenbach (jugleich).

Bas muffen wir erfahren, bu willft und --

Bir wollen mit bir leben, mit bir fterben. Wallenftein (mit Anfeben, auf 300 jelgenb). Sier ber Keldmarichall weiß um meinen Willen.

(Geht ab.)

# Dritter Aufzug.

Gin Bimmer.

### Erfter Auftritt.

Illa und Terzhy.

Cergkn.

Run, fagt mir, wie gedenkt Ihr's biefen Abend Beim Gaftmahl mit den Obriften zu machen?

Gebt Acht! Wir setzen eine Formel auf, Worin wir und dem Herzog insgesammt Verschreiben, sein zu sepn mit Leib und Leben, Nicht unser lettes Blut für ihn zu sparen; Jedoch der Eidespflichten unbeschadet, Die wir dem Kaiser schuldig sind. Merkt wohl! Die nehmen wir in einer eignen Clausel Ausbrücklich aus und retten das Gewissen. Nun hört! Die also abgesafte Schrift Wird ihnen vorgelegt vor Tische, Keiner Wird daran Anstoß nehmen — Hört nun weiter! Nach Lasel, wenn der trübe Geist des Weins Das Herz nun öffnet und die Augen schließt,

Läft man ein unterschobnes Blatt, worin Die Clausel fehlt, zur Unterschrift herumgehn. Cerzku.

Bie ? Dentt Ihr, baß fie fic durch einen Gid . Gebunden glauben werden, ben wir ihnen Durch Gauteltunft betrüglich abgeliftet?

Sefangen haben wir sie immer — Last sie Dann über Arglist schrein, so viel sie mogen. Am hofe glaubt man ihrer Unterschrift Doch mehr, als ihrem heiligsten Bethenern. Berrather sind sie einmal, muffen's fepn; So machen sie aus der Noth wohl eine Tugend.

Eergkn.

Run, mir ift Alles lieb, gefchieht nur was, Und ruden wir nur einmal von der Stelle.

Bilo.

Und dann — liegt auch fo viel nicht dran, wie weit Wir damit langen bei den Generalen; Genug, wenn wir's dem Herrn nur überreden, Sie sepen sein — denn handelt er nur erst Mit seinem Ernst, als ob er sie schon hatte, So hat er sie und reißt sie mit sich fort.

Ergky.

Ich kann mich manchmal gar nicht in ihn finden. Er leiht dem Feind fein Ohr, läßt mich dem Thurn, Dem Arnheim schreiben, gegen den Sesina Seht er mit kuhnen Worten frei heraus, Spricht stundenlaug mit und von seinen Planen, Und mein' ich nun, ich hab' ihn — weg auf Einmal

Entfolüpft er, und es fcheint, als war' es ihm Um nichts zu thun, als nur, am Plat zu bleiben.

Er feine alten Plane aufgegeben! Ich fag' Euch, baß er wachend, schlafend mit Nichts Anderm umgeht, daß er Tag für Tag Deswegen die Planeten fragt —

Berghp.

Ja, wist 3hr,

Das er sich in der Racht, die jeho tommt, Im aftrologischen Thurme mit dem Doctor Sinschließen wird und mit ihm observiren? Denn es soll eine wicht'ge Nacht senn, bor' ich, Und etwas Großes, Langerwartetes Am himmel vorgebn.

Bilo.

Wenn's hier unten nur geschieht. Die Generale sind voll Eifer jest Und werden sich zu Allem bringen lassen, Rur, um den Shef nicht zu verlieren. Seht! So haben wir den Anlas vor der Hand Ju einem engen Bündnis widern Hof. Unschuldig ist der Name zwar, es heißt: Wan will ihn beim Commando bloß erhalten; Doch, wist Ihr, in der Hise des Verfolgens Verliert man bald den Ansang aus den Augen. Ich dent' es schon zu karten, daß der Kürst Sie willig sinden — willig glauben soll Zu jedem Wagstück. Die Gelegenheit Soll ihn verführen. Ist der große Schritt Rur erst gethan, den sie zu Wien ihm nicht verzeihn,

So wird ber Rothzwang der Begebenheiten Ihn weiter schon und weiter führen; nur Die Wahl ist's, was ihm schwer wird; brangt bie Roth, Dann tommt ihm seine Starte, seine Klarheit.

Cersky.

Das ift es auch, worauf ber Feind nur wartet, Das heer und zuzufahren.

3110.

Rommt! Bir muffen Das Berk in biefen nächsten Tagen weiter fördern, Als es in Jahren nicht gedieh — Und steht's Nur erst hier unten glücklich, gebet Acht, So werden auch die rechten Sterne scheinen! Kommt zu den Obersten! Das Eisen muß Seschmiedet werden, weil es glüht.

Bergky.

Geht Ihr hin, Illo.

Ich muß bie Grafin Terzip hier erwarten. Bist, daß wir auch nicht mußig find — wenn ein Strick reißt, ist schon ein andrer in Bereitschaft.

Billo.

Ja, Eure Hausfrau lächelte fo liftig. Bas habt Ihr?

> Cerzky. Ein Geheimniß! Still, sie kommt! (Ilo geht ab.)

## Zweiter Auftritt.

Graf und Graftn Gerghy, die aus einem Cabinet heraubtritt. Bernach ein Bedienter, darauf 3llo.

Cersku.

Rommt fie? 3ch halt' ihn langer nicht gurud. Grafin.

Gleich wird fie ba fepn. Schick' ihn nur. Cerzky.

3war weiß ich nicht, ob wir uns Dant bemit Beim herrn verdienen werben. Ueber biefen Puntt, Du weißt's, hat er fich nie herausgelaffen. Du haft mich überredet und mußt wiffen, Wie weit du geben tannft.

Grafin. Ich nehm's auf mich. (Für fic.)

Es braucht hier keiner Vollmacht — Dhne Worte, Schwager, Verstehn wir und — Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis Mit einem Bräutigam, den Niemand kennt, Mag Andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit Bleibt Alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Die Generale!

Cergky (jur Grafm).

Sorg' nur, bag bu ibm

Den Kopf recht warm macht, was zu benten gibft - Benn er zu Tifch tommt, bag er fich nicht lange Bebente bei ber Unterfdrift.

Grafin.

Sorg' bu fur beine Gafte! Beb' und fcid' ibn!

Ceryky.

Denn Alles liegt bran, bag er unterschreibt. Grafin.

Bu beinen Gaften. Geb'!

311s (tommt jurud).

Bo bleibt 3hr, Tergty?

Das haus ift voll, und Alles martet Euer.

Ceraky.

Gleich, gleich!

(Bur Grafin.)

Und baß er nicht ju lang verweilt — Es mochte bei bem Alten fonst Berbacht — Grafin,

Unnoth'ge Sorgfalt!

(Terity und 300 geben.)

### Dritter Auftritt.

Grafin Terzhy. Mar Piccolomini.

Rat (blidt fcuchtern berein).

Bafe Teratu! Darf ich?

(Eritt bis in die Mitte bes Bimmers, mo.er fich unruhig umfieht.)

Sie ist nicht da! Wo ist sie?

Schillers fammtl. Werte. IV.

# Zweiter Auftritt.

Graf und Graftn Gerghy, die aus einem Cabinet heraustritt. Bernach ein Bedienter, darauf 3llo.

Cersky.

Rommt fie? 3ch halt' ihn langer uicht gurud. Grafin.

Gleich wird fie ba fenn. Schick' ihn nur. Cerike.

3war weiß ich nicht, ob wir une Dant bamit Beim herrn verdienen werben. Ueber biefen Pnatt, Du weißt's, hat er sich nie herausgelaffen. Du hast mich überredet und mußt wissen, Wie weit du geben tannst.

Grafin. 3ch nehm's auf mich. (Für fic.)

Es braucht hier keinen Vollmacht — Ohne Worte, Schmager, Berstehn wir und — Errath' ich etwa nicht, Warum die Tochter hergefordert worden, Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbniß Mit einem Bräutigam, den Niemand kennt, Wag Andre blenden! Ich durchschaue dich — Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel Die Hand zu haben. Nicht doch! Meiner Feinheit Bleibt Alles überlassen. Wohl! — Du sollst Dich in der Schwester nicht betrogen haben.

Die Generale!

Cerzky (jur Grafin).

Sorg' nur, das du ihm Den Kovf recht warm machk, was zu d

Den Kopf recht warm macht, was zu benten gibft — Benn er zu Tifch tommt, daß er fich nicht lange Bebente bei ber Unterschrift.

Grafin.

Sorg' bu fur beine Gafte! Geh' und foid' ihn!

Denn Alles liegt bran, bag er unterfdreibt. Grafin.

Bu beinen Gaften. Geb'!

311s (tommt jurud).

Wo bleibt Ihr, Terzty?

Das haus ift voll, und Alles wartet Euer.

Gleich, gleich!

(Bur Grafin.)

Und daß er nicht zu lang verweilt — Es mochte bei bem Alten fonst Berdacht — Grafin.

Unnoth'ge Sorgfalt!

(Terity und Illo geben.)

## Dritter Auftritt.

Graftn Cerghy. Mar Piccolomini.

Mar (blidt fcudtern berein).

Bafe Teraty! Darf ich?

(Eritt bis in die Mitte bes Bimmers, wo er fich unrubig umfieht.)

Sie ift nicht ba! Wo ift fie?

Schillers fammtl. Werte. IV.

Grafin.

Seben Sie nur recht

In jene Ede, ob fie hinterm Schirm Mielleicht verstedt -

Mar.

Da liegen ihre handschuh'!

(Mill haftig darnach greifen, Gräfin nimmt fie zu sich.) Ungut'ge Cante! Sie verläugnen mir — Sie haben Ihre Lust dran, mich zu quälen. Gräfin.

Der Dant für meine Mub'!

u a r.

D, fühlten Gie,

Mie mir zu Muthe ist! — Seitbem wir hier find — So an mich halten, Wort' und Blide magen! Das bin ich nicht gewohnt!

Grăfin.

Sie werden fich

An Manches noch gewöhnen, schöner Freund! Auf dieser Probe Ihrer Folgsamfeit Muß ich durchaus bestehn, nur unter ber Bedingung Kann ich mich überall damit besassen.

Mar.

Wo aber ift fie? Warum tommt fie nicht? Grafin.

Sie muffen's gang in meine hande legen. Ber tann es beffer auch mit Ihnen meinen! Kein Menich darf wiffen, auch Ihr Bater nicht, Der gar nicht!

Mar.

Damit hat's nicht Roth. Es ist

hier fein Geficht, an bas ich's richten möchte, Bas bie entradte Geele mir bewegt. - D Cante Terato! 3ft benn Alles bier Beranbert, ober bin nur ich's? Ich febe mich Die unter fremden Menfchen. Reine Gpur Bon meinen vor'gen Bunfden mehr und Kreuben. Wo ist das alles bin? Ich war doch sonst In eben biefer Belt nicht ungufrieben. Bie ichal ift alles nun und wie gemein! Die Cameraden find mir unertraglich, Der Bater felbft, ich weiß ihm nichts zu fagen, Der Dienst, bie Baffen find mir eitler Tanb. So mußt' es einem fel'gen Beifte fenn, Der aus den Wohnungen ber em'gen Freude Bu feinen Rinderfpielen und Beidaften, Ru feinen Reigungen und Bruderichaften, Bur gangen armen Menichbeit wiebertehrte. Brafin.

Doch muß ich bitten, ein'ge Blide noch Auf biefe ganz gemeine Welt zu werfen, Wo eben jest viel Wichtiges geschieht.

Mar.

Es geht hier etwas vor um mich: ich feh's An ungewöhnlich treibender Bewegung; Wenn's fertig ist, kommt's wohl auch bis zu mir. Wo denken Sie, daß ich gewesen, Cante? Doch keinen Spott! Mich angstigte des Lagers Gewühl, die Fluth zudringlicher Bekannten, Der sade Scherz, das nichtige Gespräch, Es wurde mir zu eng, ich mußte fort, Stillschweigen suchen diesem vollen herzen

Lat con neue Suite für mein Gint. Sim fadein. Griffe! In ber Sirte wer ich. & st een Contre berr, jur himmelispiette, De gent to ben, be fent to mich effein. 24 fem Maar bent cont Matter Gettes, Our inute Germalte mar's, bod mar's ber Freund, Den us en dereim Wegenbindt fecter. Men beg ben, og gen Tallinge Beiege Se sheren Bland. ber Judeund ber Bereitere the but may made printer, and just an County Month men der Muchante Mar, ib mir ber Beite.

Semigin 30 30 Bind. Briging Eit Der Mill um fid beram. Go iel bir Brembideft Software working the Str Brown, bundels. The Roll Str bank and braben, men men Spare Den Mer ju Sperm Grade pripen mirb.

men spiel bereite ifte benn! - D beiten Beit Wille. We mad lede mint Grant The state of the state of the same seconds! tiene freie Gant. und freie Giedt fotige. THE PART OF STATE PARTY BEAUTY PARTY. the state of the sense in the state of - w ber Scunden Weetell benfen maß! Ros schriebt geneum Gerranden

Graffin antonient

The nint mote, up per unge Ment

Grafin.

Bie? Heute erft in biefen zwanzig Cagen?

Muf jenem Sagdichloß mar es, amiichen bier Und Repomut, mo Sie und eingeholt, Der letten Station bes gangen Begs. In einem Erter ftanben wir, ben Blid Stumm in bas obe Feld binaus gerichtet, Und por und ritten die Dragoner auf, Die und ber Bergog gum Geleit' gefenbet. Sower lag auf mir bes Scheibens Bangigteit, Und gitternd endlich wagt' ich biefed Bort: Dieg alles mabnt' mich, Kraulein, bag ich beut' Bon meinem Glude icheiben muß. Gie werben In wenig Stunden einen Bater finden. Bon neuen Freunden fich umgeben febn; 3d werde nun ein Fremder für Gie fevn. Berloren in ber Menge - "Sprechen Sie "Mit meiner Bafe Tergty!" fiel fie fonell Mir ein, Die Stimme gitterte, ich fab Ein glubend Roth bie iconen Bangen farben. Und, von der Erbe langfam fich erbebend. Erifft mich ibr Auge - ich beberriche mich Nicht langer -

(Die Pringeffin erscheint an ber Thur' und bleibt feben, bon ber Grafin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

— fasse kunn sie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was uun geschehen, wissen Sie. Und eine reine Stelle für mein Glück. Kein Lächeln, Gräfin! In der Kirche war ich. Es ist ein Kloster hier, zur himmelspforte, Da ging ich hin, da fand ich mich allein. Ob dem Altar hing eine Mutter Gottes, Ein schlecht Gemälde war's, doch war's der Freund, Den ich in diesem Augenblicke suchte. Wie oft hab' ich die Herrliche gesehn In ihrem Glanz, die Indrunst der Verehrer — Es hat mich nicht gerührt, und jeht auf Einmal Ward mir die Andacht klar, so wie die Liebe.

Genießen Sie Ihr Glud. Bergeffen Sie Die Welt um fich herum. Es foll die Freundschaft Indeffen wachsam für Sie forgen, handeln. Rur fep'n Sie dann auch lentsam, wenn man Ihnen Den Weg zu Ihrem Glude zeigen wird.

Mar.

Bo aber bleibt sie benn! — D goldne Zeit Der Reise, wo und jede neue Sonne Bereinigte, die spate Nacht nur trennte! Da rann tein Sand, und teine Glode schlug. Ed schien die Zeit dem Ueberseligen In ihrem ewigen Laufe stillzustehen. D! der ist aus dem Himmel schon gefallen, Der an der Stunden Wechsel denken muß! Die Uhr schlägt keinem Glücklichen.

Grafin.

Wie lang ift es, daß Gie Ihr Herz entbedten?

Seut fruh magt' ich bas erfte Wort.

Grafin.

Bie? Heute erft in biefen zwanzig Tagen?

Auf jenem Jagbichloß mar es, zwischen bier Und Mepomut, mo Sie und eingebolt, Der letten Station bes ganzen Begs. In einem Erter ftanben wir, ben Blid Stumm in bas obe Reld binaus gerichtet. Und por und ritten die Dragoner auf, Die uns ber Bergog gum Geleit' gefenbet. Somer lag auf mir bes Scheibens Bangigfeit, Und gitternd endlich wagt' ich biefes Wort: Dieg alles mabnt' mich, Kraulein, bag ich beut' Ron meinem Glude icheiben muß. Gie merben In wenig Stunden einen Bater finben, Bon neuen Freunden fich umgeben febn; 36 werbe nun ein Frember für Gie fenn, Berloren in ber Menge — "Sprechen Sie "Mit meiner Bafe Terzty!" fiel fie fcnell Mir ein, Die Stimme gitterte, ich fab Ein alübend Roth die iconen Bangen farben. Und, von der Erde langfam fic erbebend, Erifft mich ibr Auge - ich beberriche mich Nict länger —

(Die Pringeffin ericheint an ber Thur' und bleibt fieben, von ber Graffin, aber nicht von Piccolomini bemerkt.)

— faffe kuhn sie in die Arme, Mein Mund berührt den ihrigen — da rauscht' es Im nahen Saal und trennte uns — Sie waren's. Was nun geschehen, wissen Sie.

#### Grafin

(nach einer Paufe, mit einem verstohlenen Blid auf Thetla). Und find Sie fo bescheiden ober haben So wenig Neugier, daß Sie mich nicht auch Um mein Geheimniß fragen?

Mar.

Ihr Geheimniß? Grafin.

Nun ja! Wie ich unmittelbar nach Ihnen Ind Zimmer trat, wie ich die Nichte fand, Bas sie in diesem ersten Augenblick Des überraschten Bergens —

Mar (lebhaft). Run?

## Bierter Auftritt.

Vorige. Thekla (welche fcnell hereintritt).

Chekla.

Spart Euch die Mube, Tante!

Das hort er beffer von mir felbft.

Mar (tritt jurud).

Mein Fraulein! -

Bas ließen Sie mich fagen, Tante Terzin! Chekla (jur Grafin).

Ift er fcon lange bier?

Grafin.

Ja wohl, und feine Beit ift balb vorüber. Wo bleibt Ihr auch fo lang?

#### Chekla.

Die Mutter weinte wieber fo. 3ch feb' fie leiben - Und fann's nicht andern, daß ich gludlich bin.

Riar (in ihren Anblid verloren).

Best bab' ich wieder Muth, Gie anzusebn. Beut' tonnt' ich's nicht. Der Glang der Chelfteine, Der Sie umaab, verbara mir bie Geliebte.

Chekla.

So fab mich nur Ibr Auge, nicht Ibr Berg. Mar.

D! biefen Morgen, ale ich Sie im Rreife Der Ibrigen, in Batere Armen fand, Mich einen Krembling fab in diefem Kreife -Bie brangte mich's in biefem Augenblic, Ihm um ben Sals au fallen, Bater ibn Bu nennen! Doch fein ftrenges Auge bieß Die beftig mallende Empfindung ichweigen, Und iene Diamanten ichrecten mich. Die, wie ein Krang von Sternen, Gie umgaben. Barum auch mußt' er beim Empfange gleich Den Bann um Gie verbreiten, gleich jum Opfer Den Engel ichmuden, auf bas beitre Berg Die traur'ge Burbe feines Standes werfen! Bobl barf bie Liebe werben um bie Liebe, Doch foldem Glang barf nur ein Ronig nabn.

Chekla.

D, ftill von diefer Mummerei! Gie febn, Wie schnell die Burbe abgeworfen ward.

(Bur Grafin.)

Er ift nicht beiter. Barum ift er's nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir fo fcwer gemacht! Mar er boch ein ganz Andrer auf der Reisel So ruhig hell! so froh beredt! Ich wunschte, Sie immer so zu sehn und niemals anders.

#### Mar.

Sie fanden sich in Ihres Baters Armen, In einer neuen Welt, die Ihnen hulbigt, Bar's auch durch Neuheit nur, Ihr Auge reigt.

#### Chekia.

Ja! Vieles reizt mich hier, ich will's nicht läugnen, Mich reizt die bunte, friegertsche Buhne, Die vielfach mir ein liebes Bild erneuert, Mir an das Leben, an die Bahrheit knupft, Bas mir ein schöner Traum nur hat geschienen.

#### Mar.

Mir machte sie mein wirflich Glud zum Traum. Auf einer Insel in des Aethers Sohn Sab' ich geledt in diesen letten Tagen; Sie hat sich auf die Erd' heradgelassen, Und diese Brude, die zum alten Leben Zurud mich bringt, trennt mich von meinem himmel.

#### Chekla.

Das Spiel des Lebens sieht sich heiter an, Wenn man den sichern Schaß im Herzen trägt, Und froher kehr' ich, wenn ich es gemustert, Zu meinem schönern Eigenthum zuruck —

(Mbbrechenb, in einem fcherghaften Con.)

Was hab' ich Neues nicht und Unerhörtes In dieser kurzen Gegenwart gesehn! Und doch muß alles bieß bem Wunder weichen, Das dieses Schloß geheimnisvoll verwahrt. Grafin (nachfinnenb).

Bas mare bas? Ich bin boch anch befannt In allen dunteln Ecken biefes haufes.

Chekla (ladelnd).

Bon Geistern wird ber Weg bagu beschütt, 3mei Greife halten Wache an ber Pforte.

Grafin (lacht).

Ach fo, ber aftrologische Thurm! Wie hat sich Dieß Heiligthum, das fonst so streng verwahrt wird, Gleich in den ersten Stunden Euch geöffnet?

Chekla.

Ein fleiner alter Mann mit weißen haaren Und freundlichem Gesicht, der seine Gunst Mir gleich geschentt, schloß mir die Pforten auf.

Das ift bes herzogs Aftrolog, ber Sent. Chekla.

Er fragte mich nach vielen Dingen, wann ich Geboren sep, in welchem Tag und Monat, Ob eine Taged- ober Nacht-Geburt —

Grafin.

Beil er das horoftop Euch ftellen wollte.

Auch meine Sand befah er, schuttelte Das Saupt bebenklich, und es schienen ihm Die Linien nicht eben zu gefallen.

Grafin.

Wie fandet Ihr es denn in diesem Saal? Ich hab' mich stets nur flüchtig umgesehn.

Chekla.

Es ward mir munderbar zu Muth, als ich

Mus vollem Tageslichte fonell bineintrat: Denn eine duftre Racht umgab mich ploglich, Mon feltfamer Beleuchtung fowach erhellt. In einem Salbfreis ftanben um mich ber Seche ober fieben große Ronigebilber, Den Scepter in ber Sand, und auf bem Saupt Trug jedes einen Stern, und alles Licht Im Thurm ichien von den Sternen nur ju tommen. Das maren bie Dlaneten, fagte mir Mein Rubrer, fie regierten bas Gefdid: Drum feven fie ale Roniae gebilbet. Der Meußerfte, ein gramlich finftrer Greis Mit dem trubgelben Stern, fer ber Gaturnus: Der mit dem rothen Schein, grad' von ibin uber, In friegerifder Ruftung, fep ber Mare, Und beide bringen wenig Glud ben Menfchen. Doch eine icone Krau ftand ibm gur Seite Sanft ichimmerte ber Stern auf ihrem Saupt: Das fer die Benus, bas Geftirn ber Freude. Bur linten Sand ericbien Mercur geffügelt. Bang in ber Mitte glangte filberhell Ein beitrer Mann, mit einer Ronigeftirn: Das fer ber Jupiter, bes Baters Stern, Und Mond und Conne ftanden ibm gur Seite. Mar.

D! nimmer will ich feinen Glauben schelten An der Gestirne, an der Geister Macht. Nicht bloß der Stolz des Menschen füllt den Raum Mit Geistern, mit geheimnisvollen Kräften: Auch für ein liebend Herz ist die gemeine Natur zu eng, und tiefere Bedeutung Liegt in dem Mährchen meiner Kinderighre. Als in ber Babrheit, bie bas Leben lebrt. Die beit're Belt ber Bunder ift's allein, Die bem entzudten Bergen Antwort gibt. Die ibre ew'gen Raume mir eriffnet. Mir taufend Zweige reich entgegenstrect. Borauf ber trunine Beift fich felig wiegt. Die Kabel ift ber Liebe Beimathwelt: Bern wohnt fie unter Reen, Talismanen, Glaubt gern an Gotter, weil fie gottlich ift. Die alten Kabelmefen find nicht mebr. Das reizende Beichlecht ift ausgewandert: Doch eine Sprache braucht bas Berg, es bringt Der alte Erieb bie alten Namen wieder. Und an dem Sternenbimmel gebn fie jest. Die fonft im Leben freundlich mit gewandelt: Dort minten fie bem Liebenden berab, Und jedes Große bringt und Jupiter Noch diefen Tag, und Benus jebes Schone.

2bckla

Menn das die Sternenkunft ist, will ich froh Bu diesem heitern Glauben mich bekennen. Es ift ein holder, freundlicher Gedanke, Daß über und in unermessen hon, Der Liebe Kranz aus funkelnden Gestirnen, Da wir erst wurden, schon gestochten ward.

Gräfin.

Nicht Rofen bloß, auch Dornen hat der himmel. Bohl dir, wenn sie den Kranz dir nicht verlegen! Bas Renus band, die Bringerin des Glück, Kann Mars, der Stern des Unglück, schnell zerreißen. Mar.

Balb wird fein buftred Reich au Enbe fen! Befegnet fev bes Rurften ernfter Gifer :. Er wird den Delameig in ben Lorbeer flechten Und ber erfreuten Welt den Krieben ichenten. Dann bat fein großes Berg nichts mehr zu munfchen, Er bat genug für feinen Rubm gethan, Rann jest fich felber leben und den Seinen. Muf feine Guter wird er fich gurudziehn, Er bat zu Gitidin einen iconen Gis, Auch Reichenberg, Schloß Kriedland liegen beiter -Bis an den Auß der Riefenberge bin Stredt fich bas Jagdgebege feiner Balber. Dem großen Trieb, dem prachtig ichaffenben, Rann er dann ungebunden frei willfabren. Da fann er fürftlich jede Runft ermuntern Und alles murbig herrliche beschuben -Rann bauen, pflangen, nach den Sternen febn -Ja, wenn bie fubne Rraft nicht ruben fann, So mag er fampfen mit bem Glement, Den Kluß ableiten und ben Kelfen fprengen Und bem Gemerb' bie leichte Strafe bahnen. Mus unfern Kriegsgeschichten merben bann Erzählungen in langen Binternachten -Grafin.

Ich will benn doch gerathen haben, Better, Den Degen nicht zu frühe wegzulegen. Denn eine Braut, wie die, ift es wohl werth, Daß mit bem Schwert um fie geworben werbe.

D, mare fie mit Baffen gu gewinnen.

Grafin.

Bas war bas? Hört ihr nichts? — Mir war's, als hört' ich Im Cafelzimmer heft'gen Streit und Lärmen.

(Gie gebt binaus.)

## Fünfter Auftritt.

Thekla und Mar Piccolomini.

#### Chekla

(sobath die Grafin fich entfernt hat, schnell und heimilch ju Piccolomini). Trau' ihnen nicht. Sie meinen's falfch.

Mar.

Sie tounten -

Chekla.

Erau' Niemand bier, ale mir. 3ch fab es gleich, Sie haben einen 3wed.

Mar.

3wed! aber welchen ?

Bas hatten fie davon, und hoffnungen -

Das weiß ich nicht. Doch glaub' mir, es ift nicht Ihr Ernft, uns zu begluden, zu verbinden.

Mar.

Bozu auch diese Terzips? Haben wir Nicht deine Muttter? Ja, die Gutige Berdient's, daß wir und kindlich ihr vertrauen.

Chekla.

Sie liebt bich, fchatt bich boch vor allen Andern; Doch nimmer hatte fie den Muth, ein folch Geheimniß vor dem Vater zu bewahren. Um ihrer Auhe willen muß es ihr Verschwiegen bleiben.

Mar.

Barum überall Auch bas Geheimniß? Beißt bu, was ich thun will? Ich werfe mich zu beines Vaters Füßen, Er soll mein Glück entscheiben, er ist wahrhaft, Ist unverstellt und haßt die krummen Bege, Er ist so gut, so edel —

Chekta. Das bift bu!

Du kennst ihn erst seit heut', ich aber lebe Schon zehen Jahre unter seinen Augen.
Ist's benn das erste Mal, daß er das Seltne,
Das Ungehoffte thut? Es sieht ihm gleich,
Zu überraschen, wie ein Gott; er muß
Entzücken stets und in Erstaunen sehen.
Wer weiß, ob er in diesem Augenblick
Nicht mein Geständniß, deines bloß erwartet,
Uns zu vereinigen — Du schweigst? Du siehst
Mich zweiselnd an? Was hast du gegen beinen Vater?

3d? Nichts - Nur zu beschäftigt find' ich ihn, Als daß er Zeit und Muße tonnte haben, An unfer Glud zu benten.

(Ihn gartlich bei ber Sand faffend.)

Folge mir!

Las nicht zu viel und an die Menschen glauben. Wir wollen diesen Terztyd dantbar fepn Für jebe Gunft, doch ihnen auch nicht mehr Wertrauen, als fie würdig find, und und Im Uebrigen — auf unfer herz verlaffen.

D, werben wir auch jemals gludlich werben!

Sind wir's denn nicht? Bift du nicht mein? Bin ich Richt dein? — In beiner Seele lebt Ein hoher Muth, die Liebe gibt ihn mir — Ich follte minder offen fevn, mein Herz Dir mehr verbergen: also will's die Sitte. Bo aber wäre Wahrheit hier für dich, Wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Wir haben und gefunden, halten und Umschlungen fest und ewig. Glaube mir, Das ist um Vieles mehr, als sie gewollt. Drum laß es und wie einen heil'gen Raub In unsers Herzens Innerstem bewahren. Aus himmelshohen sieles und herab, Und nur dem Himmel wollen wir's verdanken. Er kann ein Wunder für und thun.

## Sechster Auftritt.

Grafin Cergky ju ben Worigen.

Grafin (preffirt).

Mein Mann schickt her. Es fep die bochfte Beit, Er foll gur Tafel -

(Da jene nicht darauf achten, tritt sie zwischen sie.) Trennt euch! Chehla.

D, nicht boch!

Es ift ja faum ein Augenblick

Grafin.

Die Beit vergeht Guch fonell, Pringeffin Richte!

Es eilt nicht, Bafe.

Grafin.

Fort, fort! Man vermißt Sie.

Der Nater hat fich zweimal fcon erfundigt.

Gi nun! ber Bater!

Grafin.

Das versteht Ihr, Nichte!

Bas foll er überall bei ber Gefellschaft? Es ist fein Umgang nicht: es mögen würd'ge, Berdiente Männer senn; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft. Gräfin.

3hr möchtet ihn wohl lieber gang behalten? Chekla (lebbaft).

Ihr habt's getroffen. Das ist meine Meinung. Ja, laßt ihn gang hier, laßt ben herren sagen — Gräfin.

Sabt 3hr ben Ropf verloren, Richte? - Graf! Gie miffen die Bedingungen.

Mar.

Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohl!
(Da Thetla fich schnell von ihm wendet.)

Bas fagen Sie?

# Chekla (ohne ihn anzuseben). Richts. Gehen Sie!

Rann ich's,

Benn Gie mir gurnen -

(Er nabert fich ibr, ihre Augen begegnen fich; fie fieht einen Augenblick fcweigenb, bann wirft fie fich ibm an die Bruft, er brack fie feft an fich.)

Grafin.

Beg! Benn Jemand fame!

36 hore Larmen - Fremde Stimmen naben.

(War reift fich aus ihren Armen und geht, die Grafin begleitet ihn. Theila folgt ibm anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Bim: mer und bleibt dann in Gedanten versentt fiehen. Eine Guttare liegt auf dem Tifche, fie ergreift fie, und nachdem fie eine Weile schwerz muthig praludirt hat, fallt fie in den Gesang:)

## Siebenter Auftritt.

Chekla (hielt und fingt). Der Eichwald braufet, die Wolken ziehn, Das Mägblein wandelt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie singt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet:

Das Herz ist gestorben, die Weit ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Leilige, ruse dein Kind zurud! Ich habe genossen das irdische Gina, Ich habe gelebt und geliebet. Chekla.

D, nicht boch!

Es ift ja taum ein Augenblick

Grafin.

Die Beit vergeht Euch fonell, Prinzeffin Richte!

Es eilt nicht, Bafe.

Grafin.

Fort, fort! Man vermißt Gie.

Der Bater hat sich zweimal ichon erkundigt. Ebekla.

Gi nun! ber Bater!

Grafin,

Das versteht Ihr, Richte!

Bas foll er überall bei ber Gefellchaft? Es ist fein Umgang nicht: es mögen wurd'ge, Berdiente Manner fepn; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gefellschaft. Gräfin.

3hr möchtet ihn wohl lieber gang behalten? Chekta (lebbaft).

Ihr habt's getroffen. Das ift meine Meinung. Ja, last ihn gang bier, last ben herren fagen — Grafin.

Sabt 3hr den Kopf verloren, Richte? - Graf! Gie miffen die Bedingungen.

Mar.

Ich muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohl!
(Da Abetla fich fchneil von ihm wendet.)

Bas fagen Sie?

# Chekla (ohne ihn anzuseben). Richts. Gehen Sie!

Rann ich's,

Benn Gie mir garnen -

(Er nabert fich ihr, ihre Augen begegnen fich; fie fieht einen Augenbildt fcweigenb, bann wirft fie fich ihm an die Bruft, er bradt fie fest an fich.)

Grafin.

Beg! Benn Jemand fame!

3d bore Larmen - Fremde Stimmen naben.

(Mar reift fich aus ihren Armen und geht, die Grafin begleitet ihn. Thetla folgt ihm anfangs mit den Augen, geht unruhig durch das Bim: mer und bleibt dann in Gedanten versentt fiehen. Eine Guttare liegt auf dem Tifche, fie ergreift fie, und nachdem fie eine Weile fcwers muthig praludirt hat, fallt fie in den Gesang:)

# Siebenter Auftritt.

Chekla (fitelt und finge). Der Eichwald braufet, die Wolken ziehn, Das Mägblein wandelt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie singt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet:

Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie bem Bunsche nichts mehr. Du Heilige, rufe bein Kind zurüd! Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet. Chehla.

D, nicht boch!

Es ift ja taum ein Augenblick

Grafin.

Die Zeit vergeht Euch schnell, Prinzeffin Richte!

Es eilt nicht, Bafe.

Grafin.

Fort, fort! Man vermißt Gie.

Der Bater hat sich zweimal schon erkundigt.

Chekla.

Ei nun! ber Bater!

Gräfin.

Das versteht Ihr, Nichte!

Bas foll er überall bei ber Gefellschaft? Es ist fein Umgang nicht: es mögen würd'ge, Berdiente Männer sepn; er aber ist Für sie zu jung, taugt nicht in die Gesellschaft. Gräfin.

3hr mochtet ihn wohl lieber gang behalten? Chehla (lebbaft).

3hr habt's getroffen. Das ift meine Meinung. Ja, last ihn gang hier, last ben herren fagen — Grafin.

Sabt 3hr ben Ropf verloren, Richte? - Graf! Sie wiffen die Bedingungen.

Mar.

3ch muß gehorchen, Fraulein. Leben Sie wohl!
(Da Thetla fich fchnell von ihm wendet.)

Bas fagen Sie?

#### 145

# Chekla (ohne ihn anzuseben). Richts. Gehen Sie!

Rann ich's,

Benn Gie mir gurnen -

(Er nabert fich ibr, ihre Augen begegnen fich; fie fieht einen Augenbildt fcweigend, bann wirft fie fich ibm an die Bruft, er drudt fie fest an fich.)

Grafin.

Weg! Wenn Jemand tame!

36 hore Larmen - Fremde Stimmen nahen.

(Mar reift fich aus ihren Armen und geht, die Grafin begleitet ihn. Thetla folgt ihm anfangs mit ben Augen, geht unruhig durch bais Rim: mer und bleibt dann in Gedanken versenkt fieben. Eine Guttare liegt auf bem Alfche, sie ergreift fie, und nachdem sie eine Weile schwerz muthig prauditt hat, fallt sie in den Gesang:)

## Siebenter Auftritt.

Ehekla (htelt und fingt). Der Eichwald braufet, die Wolken ziehn, Das Mägblein wandelt an Ufers Grün, Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie singt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet:

Das herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du heitige, rufe dein Kind zurud! Ich habe genossen das irdische Gluck, Ich habe gelebt und geliebet.

### Achter Auftritt.

Grafin tommt jurud. Chekla.

Grafin.

Bas war das, Fraulein Richte? Fi! Ihr werft Euch Ihm an den Kopf. Ihr folltet Euch doch, dacht' ich, Mit Eurer Person ein wenig theuer machen.

Chekla (indem fie auffteht).

Bas meint 3hr, Tante?

Grafin.

Ihr follt nicht vergeffen,

Wer Ihr fepb, und wer er ift. Ja, das ist Euch Roch gar nicht eingefallen, glaub' ich.

Chekla.

Bas benn?

Grafin.

Daß Ihr bes Fürsten Friedland Tochter sepb.

Chekla.

Run? und mas mehr?

Grafin.

Bas? Eine fcone Frage!

Chekla.

Bas wir geworden sind, ist er geboren: Er ist von altlombardischem Geschlecht, Ist einer Kürstin Sobn!

Grafin.

Sprecht Ihr im Traum?

Fürmahr, man wird ihn höflich noch brum bitten, Die reichste Erbin in Europa zu begluden Mit feiner hand. Chekla.

Das wird nicht nothig fenn.

Grafin.

Ja, man wird wohl thun, fic nicht auszufeten. Chekla.

Sein Bater liebt ibn; Graf Octavio Mirb nichts bagegen baben —

Grafin.

Sein Bater! feiner! und ber Eure, Richte? Ebekla.

Mun ja! 3ch bent, Ihr fürchtet feinen Bater, Beil 3hr's vor bem, vor feinem Bater, mein' ich, So febr verbeimlicht.

Grafin (fiebt fie forschend an). Richte, Ihr fend falfch.

Ebekla.

Sepb Ihr empfinblich, Lante? D, fepb gut! Grafin.

Ihr haltet Euer Spiel icon fur gewonnen — Taucht nicht ju frube!

Chehla.

Sepb nur gut! Grafin.

Es ift noch nicht fo weit.

Chekla. Ich glaub' es wohl.

Grafin.

Dentt 3hr, er habe fein bebeutend Leben In friegerifcher Arbeit aufgewendet, Jedwedem stillen Erdenglud entfagt, Den Schlaf von feinem Lager weggebannt, Sein ebles haupt ber Sorge hingegeben, Nur, um ein glüdlich Paar aus euch zu machen? Um bich zuleht aus beinem Stift zu ziehn, Den Mann bir im Triumphe zuzuführen, Der beinen Augen wohlgefällt? — Das hätt' er Bohlfeiler haben können! Diese Saat Bard nicht gepflanzt, baß du mit kind'scher hand Die Blume brächest und zur leichten Zier An beinen Busen stecktest!

Chekla.

Bas er mir nicht gepflanzt, das könnte boch Freiwillig mir die schonen Früchte tragen. Und wenn mein gutig freundliches Geschick Aus seinem furchtbar ungeheuren Dasenn Des Lebens Freude mir bereiten will — Gräfin.

Du siehst's wie ein verliebtes Madchen an. Blid' um bich her. Besinn' bich, wo bu bist — Richt in ein Freudenhaus bist du getreten, Ju keiner Hochzeit sindest du die Wände Geschmudt, der Gäste Haupt bekränzt. Hier ist Kein Glanz, als der von Waffen. Ober denkst du, Man führte diese Tausende zusammen, Beim Brautsest dir den Reihen aufzusübren? Du siehst des Baters Stirn' gedankenvoll, Der Mutter Aug' in Thränen, auf der Wage liegt Das große Schickal unsers Hauses! Laß jest des Mädchens kindische Gefühle, Die kleinen Wünsche hinter dir! Beweise, Das du des Außerordentlichen Tochter bist!

An frembes Schickfal ift fie fest gebunden. Die aber ift die Beste, die sich Frembes Aneignen kann mit Wahl, an ihrem herzen Es trägt und pflegt mit Innigkeit und Liebe. Chehla.

So wurde mir's im Aloster vorgesagt.
Ich hatte teine Wünsche, kannte mich
Als seine Tochter nur, des Mächtigen,
Und seines Lebens Schall, der auch zu mir drang,
Gab mir kein anderes Gefühl, als dieß:
Ich sev bestimmt, mich leidend ihm zu opsern.

Das ist bein Schickal. Füge bich ihm willig! 3ch und die Mutter geben bir bas Beifpiel.
Chekla.

Das Schickal hat mir ben gezeigt, bem ich Mich opfern foll; ich will ihm freudig folgen. Grafin.

Dein herz, mein liebes Rind, und nicht bas Schicfal.

Grafin.

Der Jug bes herzens ist bes Schickfals Stimme. Ich bin die Seine. Sein Geschenk allein Ist bieses neue Leben, das ich lebe. Er hat ein Recht an sein Geschöpf. Was war ich, Eh' seine schöne Liebe mich beseelte? Ich will auch von mir selbst nicht kleiner denken, Als der Geliebte. Der kann nicht gering sepn, Der das Unschähdare besist. Ich fühle Die Kraft mit meinem Glücke mir verlieh'n. Ernst liegt das Leben vor der ernsten Seele. Das ich mir selbst gehöre, weiß ich nun,

Den festen Billen hab' ich tennen lernen, Den unbezwinglichen, in meiner Bruft, Und an bas Sochste tann ich Alles feten. Grafin,

Du wolltest bich dem Nater widerseben, Benn er es anders nun mit bir beschloffen?

— Ihm bentst bu's abzuzwingen? Biffe, Kind!
Sein Nam' ist Friedland.

> Chekla. Auch der meinige.

Er foll in mir die achte Tochter finden. Grafin.

Wie? Sein Monarch, fein Raifer zwingt ihn nicht, Und bu, fein Madchen, wolltest mit ihm tampfen? Chebla.

Bas Niemand wagt, tann feine Tochter magen. Grafin.

Nun, wahrlich! barauf ist er nicht bereitet. Er hätte jedes Hinderniß besiegt, Und in dem eignen Willen seiner Tochter Sollt' ihm der neue Streit entstehn? Kind, Kind! Noch hast du nur das Lächeln deines Vaters, Haft seines Jornes Auge nicht gesehen. Wird sit erines Auge nicht gesehen. Wird sitternde, in seine Nähe wagen? Wohl magst du dir, wenn du allein bist, große Dinge Vorsehen, schöne Rednerblumen siechten, Mit Löwenmuth den Taubensinn bewassen. Jedoch versuch's! Tritt vor sein Auge hin, Das sest auf dich gespannt ist, und sag' Rein! Vergehen wirst du vor ihm, wie das zarte Blatt

Der Blume vor dem Feuerblick der Sonne.

— Ich will dich nicht erschrecken, liebes Kind!

3um Aeußersten soll's ja nicht idommen, hoss ich —

Auch weiß ich seinen Willen nicht. Kann sepn,

Daß seine Swecke deinem Wunsch begegnen.

Doch das kann nimmermehr sein Wille sepn,

Daß du, die stolze Tochter seines Gluds,

Wie ein verliebtes Mädchen dich gedärdest,

Wegwersest an den Mann, der, wenn ihm je

Der hohe Lohn bestimmt ist, mit dem höchsten Opfer,

Das Liebe bringt, dafür bezahlen soll!

(Sie geht ab.)

### Meunter Auftritt.

Chekla (allein).

Dant dir für beinen Bint! Er macht Mir meine bose Ahnung zur Sewisheit: So ist's benn wahr? Wir haben keinen Freund Und keine treue Seele hier — wir haben Richts als und selbst. Und drohen harte Kämpfe. Du, Liebe, gib und Kraft, du göttliche! D! sie fagt wahr: nicht frohe Zeichen sind's, Die diesem Bündniß unfrer Herzen leuchten. Das ist kein Schauplat, wo die Hoffnung wohnt. Nur dumpfes Kriegsgetbse rasselt hier, Und selbst die Liebe — wie in Stahl gerüstet, Zum Todeskamps gegürtet, tritt sie aus.

Es geht ein finstrer Beist burch unser haus, Und schleunig will bas Schickel mit uns enden. Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus; Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie näher schweben; Es zieht mich fort, mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

(Wan bott von ferne die Laselmusst.)

D! wenn ein haus im Feuer foll vergehn, Dann treibt der himmel sein Gewölf zusammen, Es schießt der Blis herab aus heitern hohn, Aus unterird'ichen Schlünden fahren Flammen; Blindwüthend schleubert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brenneude Gebäude!

(Sie geht ab.)

## Vierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte bedfelben und nach der Alefe ded Theaters eine reich ausgeschmudte Tasel, an weicher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzity und Maradas, figen. Rechts und lints davon, mehr nach hinten ju, noch zwei andere Taseln, welche jede mit sechs Gäsen befetz sind. Borwarts siebt der Eredenzisisch, die ganze vorz dere Buhne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedlenten frei, Alled ist in Bewegung; Spielleute von Terzity's Regiment ziehen über den Schauplatz um die Tasel herum. Noch obe sie nich ganz ensfernt haben, erscheint Mar Piccolomini; ihm kommt Terzity mit einer Schrift, Jolani mit einem

Piccolomini; ihm kommt Terzky mit einer Schrift, Isolani mit einem Pocal entgegen.

### Erster Auftritt.

Berghy. Pfolani. Mar Piccolomini.

Isolani.

herr Bruber, mas wir lieben! Nun, wo stedt Er? Geschwind an seinen Plat! Der Terzth hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem heibelberger Schlof. Das Beste hat Er schon versäumt. Sie theilen Dort an der Tafel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Guter werden ausgeboten Sammt allen großen böhm'schen Lehen; wenn

Aus stiller Freistatt treibt es mich heraus; Ein holder Zauber muß die Seele blenden. Es lockt mich durch die himmlische Gestalt, Ich seh' sie nah' und seh' sie näher schweben; Es zieht mich fort, mit göttlicher Gewalt, Dem Abgrund zu, ich kann nicht widerstreben.

D! wenn ein haus im Feuer foll vergehn, Dann treibt der himmel fein Gewolf zusammen, Es schießt der Blit herab aus heitern hohn, Aus unterirb'schen Schlünden fahren Flammen; Blindwuthend schleubert selbst der Gott der Freude Den Pechkranz in das brenneude Gebäude!

(Sie geht ab.)

# Vierter Aufzug.

Scene: Ein großer, festlich erleuchteter Saal, in der Mitte behleiben und nach der Tiefe bes Theaters eine reich ausgeschmudte Tasel, an weicher acht Generale, worunter Octavio Piccolomini, Terzity und Marabas, figen. Rechts und links davon, mehr nach hinten ju, noch zwei andere Taseln, weiche jede mit sechs Gaften besetz sind. Borwarts siebt der Eredenzisich, die gange vorz bere Buhne bleibt für die auswartenden Pagen und Bedienten frei, Allas ist wewegung; Spielleute von Terzity's Regiment ziehen über den Schauplatz um die Tasel herum. Roch ebe sie nich gang entstent haben, erscheint Max Piccolomini; ihm kommt Terzity mit einer Schrift, Isolani mit einem

Pocal entgegen.

## Erster Auftritt.

Berghy. Pfolani. Mar Piccolomini.

Isolani.

herr Bruder, was wir lieben! Nun, wo stedt Er? Geschwind an seinen Plat! Der Terzty hat Der Mutter Chrenweine preisgegeben; Es geht hier zu, wie auf dem heidelberger Schloß. Das Beste hat Er schon versäumt. Sie theilen Dort an der Tafel Fürstenhüte aus, Des Eggenberg, Slawata, Lichtenstein, Des Sternbergs Guter werden ausgeboten Sammt allen großen böhm'schen Lehen; wenn

Er hurtig macht, fällt auch für Ihn was ab. Marsch! Set? Er fich!

> Cstatts und Göt (rufen an der zweiten Lafet). Graf Piccolomini! Cerzhy.

Ihr follt ihn haben! Gleich! — Lies biefe Eibesformel, Ob bir's gefällt, so wie wir's aufgefest. Es haben's Alle nach ber Reih' gelesen, Und Jeber wird ben Namen brunter sepen.

Mag (liest).

"Ingratis servire nefas."

Ifolani.

Das klingt, wie ein latein'icher Spruch — herr Bruder, Wie heißt's auf Deutsch?

Eergkp.

Dem Undantbaren bient fein rechter Mann!

"Nachdem unser hochgebietender Feldherr, der durch"lauchtige Fürst von Friedland, wegen vielfältig empfange"ner Arankungen des Kaisers Dienst zu verlassen gemeint "gewesen, auf unser einstimmiges Bitten aber sich bewegen "lassen, noch länger bei der Armee zu verbleiben und ohne "unser Genehmhalten sich nicht von und zu trennen: als "verpstichten wir und wieder insgesammt, und Jeder für sich "insbesondere, anstatt eines körperlichen Eides — auch bei "ihm ehrlich und getreu zu halten, und auf keinerlei Weise "von ihm zu trennen und für denselben alles das Unstige, "bis auf den letzten Blutstropfen, auszuseten, soweit nämlich "un ser dem Kaiser geleisteter Eid es erlauben wird. "(Die letzten Worte werten von Sfelami nachgesprochen.) Wie wir denn "auch, wenn Einer ober ber Andere von uns, diesem Berband"niß zuwider, sich von ber gemeinen Sache absondern follte,
"benfelben als einen bundesflüchtigen Berräther erklaren,
"und an seinem hab und Gut, Leib und Leben Rache dafür
"zu nehmen verbunden sen wollen. Solches bezeugen wir
"mit Unterschrift unsers Ramens."

Cersky.

Bift bu gewillt, bieß Blatt ju unterfcreiben? Ifolani.

Bas follt' er nicht! Jebweder Officier Bon Chre fann bas — muß bas — Dint' und Feber! Cerzhv.

Lag gut fepn, bis nach Tafel.

Ifsiani (Mar fortplebenb).

Romm' Er, fomm' Er!

(Beibe geben an bie Tafel.)

## Zweiter Auftritt.

### Berghy. Meumann.

#### Cershy

(winft bem Reumann, ber am Erebengtifch gewartet, und tritt mit ibm bormarts).

Bringft bu bie Abschrift, Neumann? Gib! Sie ift Doch fo verfast, bag man fie leicht verwechselt?

3ch hab' fie Beil' um Beile nachgemalt, Richts als bie Stelle von bem Eib blieb weg, Bie beine Ercelleng es mir geheißen. Cergkn.

Out! Leg' fie borthin, und mit diefer gleich Ind Feuer! Bas fie foll, hat fie geleiftet. (Reumann legt die Copie auf ben Tifch und tritt wieber jum Schenkilfch.)

### Dritter Auftritt.

3lls fommt aus bem zweiten Bimmer. Tergin.

Bilo.

Bie ift es mit dem Piccolomini? Cerako.

3ch dente, gut. Er hat nichts eingewendet.

34 bente, gut. Er har nichts eingewendet

Er ist ber Eins'ge, bem ich nicht recht traue, Er und ber Bater — habt ein Aug' auf Beibe! Terzan.

Wie fieht's an Eurer Tafel aus? Ich hoffe, Ihr haltet Eure Gafte marm?

Illo.

Sie sind

Ganz cordial. Ich dent', wir haben sie. Und, wie ich's Euch vorausgesagt — schon ist Die Red' nicht mehr davon, den Herzog bloß Bei Ehren zu erhalten. Da man einmal Beisammen sep, meint Montecuculi, So muffe man in seinem eignen Bien Dem Kaiser die Bedingung machen. Glaubt mir, Bar's nicht um diese Piccolomini, Wir hatten den Betrug und können sparen. Erzky.

Mas will der Buttler? Still!

### Bierter Auftritt.

Buttler ju ben Vorigen.

#### Buttler

(von ber zweiten Cafel tommenb).

Last Euch nicht stören.

3ch hab' Euch wohl verstanden, Feldmarschall. Glud zum Geschäfte — und, was mich betrifft, (Gebelmulgvoll.)

So tonnt Ihr auf mich rechnen.

Bile (lebhaft).

Ronnen wir's?

#### Buttler.

Mit oder ohne Claufel! gilt mir gleich. Berfteht Ihr mich? Der Fürst tann meine Eren' Auf jede Probe setzen, sagt ihm das. Ich bin des Kaisers Officier, so lang ihm Beliebt, des Kaisers General zu bleiben, Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm Gefallen wird, sein eigner Herr zu sepn.

Cersko.

Ihr treffet einen guten Taufch. Kein Karger, Kein Ferdinand ist's, dem Ihr Cuch verpflichtet. Buttler (ernsbaft).

Ich biete meine Treu nicht feil, Graf Tergty, Und wollt' Euch nicht gerathen haben, mir Bor einem halben Jahr noch abzubingen, Bozu ich jeht freiwillig mich erbiete. Ja, mich fammt meinem Regiment bring' ich Dem Herzog, und nicht ohne Folgen foll Das Beispiel bleiben, bent' ich, bas ich gebe.

Bem ift es nicht befannt, daß Oberft Buttler Dem gangen heer voran als Mufter leuchtet!

Meint Ihr, Feldmarschall? Run, so rent mich nicht Die Treue, vierzig Jahre lang bewahrt, Benn mir der wohlgesparte gute Rame So volle Rache kauft im sechzigsten! — Stößt euch an meiner Nede nicht, Ihr Herrn. Euch mag es gleichviel seyn, wie ihr mich habt, Und werdet, hoss ich, selber nicht erwarten, Daß euer Spiel mein grades Urtheil frümmt — Daß Bankelsinn und schnell bewegtes Blut, Noch leichte Ursach' sonst den alten Mann Vom langgewohnten Ehrenpfade treibt. Kommt! Ich bin darum minder nicht entschlossen, Weil ich es beutlich weiß, word ich seebe.

Bilo.

Sagt's rund heraus, wofür wir Euch gu halten --- Buttler.

Für einen Freund! Nehmt meine hand barauf, Mit Allem, was ich hab', bin ich der Eure: Nicht Männer bloß, auch Geld bedarf der Fürst. Ich hab' in seinem Dienst mir was erworben, Ich leih' es ihm, und überlebt er mich, If's ihm vermacht schon längst, er ist mein Erbe. Ich steh' allein ba in ber Belt und fenne Richt bas Gefühl, bas an ein theures Beib Den Mann und an geliebte Kinder bindet, Mein Name stirbt mit mir, mein Dasepn endet.

3110.

Richt Eures Gelbs bebarf's — ein herz, wie Eures, Wiegt Connen Golbes auf und Millionen.

Buttler.

Ich tam, ein schlechter Reitersbursch, aus Irland Rach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Bom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf, Durch Kriegsgeschick zu dieser Wurd' und Hohe, Das Spielzeug eines grillenhaften Glücks. Auch Wallenstein ist der Fortuna Kind; Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht.

3110.

Bermandte find fich alle ftarte Seelen.

Es ist ein großer Augenblick der Zeit: Dem Kapfern, dem Entschlossen, ist sie gunftig. Wie Scheibemunze geht von Hand zu Hand, Kauscht Stadt und Schloß den eilenden Besitzer. Uralter Hauser Entel wandern aus, Ganz neue Wappen tommen auf und Namen; Auf beutscher Erde unwilltommen, wagt's Ein nördlich Bolt, sich bleibend einzuburgern. Der Prinz von Weimar rüstet sich mit Kraft, Am Main ein mächtig Fürstenthum zu gründen; Dem Mandfeld sehlte nur, dem Halberstädter Ein längred Leben, mit dem Ritterschwert Landeigenthum sich tapfer zu ersechten.

Wer unter diefen reicht an unfern Friedland? Nichts ist zu hoch, wornach der Starke nicht Befugniß hat die Leiter anzusehen.

Cersko.

Das ift gesprochen, wie ein Mann! Buttler.

Berfichert euch ber Spanier und Balfchen; Den Schotten Lefili will ich auf mich nehmen. Kommt gur Gefellichaft! Kommt!

Cerghn.

Bo ist der Kellermeister? besten Beine!

Laß aufgehn, was du haft! die besten Beine! Heut' gilt es. Unfre Sachen stehen gut. (Geben, jeder an seine Kafel.)

## Künfter Anftritt.

Rellermeifter, mit Meumann vorwarts tommenb. Bediente geben ab und ju.

#### Retlermeifter.

Der eble Wein! Wenn meine alte Herrschaft, Die Frau Mama, das wilde Leben sah', In ihrem Grabe tehrte sie sich um! — Ja, ja! Herr Officier! Es geht zuruck Mit diesem ebeln Haus — Kein Maß noch Ziel! Und die durchlauchtige Verschwagerung Mit diesem Herzog bringt und wenig Segen.

Meumann.

Behüte Gott! Jest wird der Flor erft angehn.

Aellermeifter.

Meint Er? Es lief' fich Bieles davon fagen, Bedienter (tommt).

Burgunder für ben vierten Tifch! Aeltermeifter.

Das ift

Die siebenzigste Flasche nun, herr Leutnant.

Das macht, ber beutsche Herr, ber Liefenbach, Sist bran. (Gest ab.)

Rellermeifter (ju Reumann fortfahrend).

Sie wollen gar zu hoch hinaus. Aurfürsten Und Königen wollen sie's im Prunke gleich thun, Und wo der Fürst sich hingetraut, da will der Graf, Mein gnäd'ger Herre, nicht dahinten bleiben.

(Bu ben Bebienten.)

Bas fteht ihr horden? Bill euch Beine machen. Seht nach ben Tifchen, nach ben Flaschen! Da! Graf Palffp hat ein leeres Glas vor sich!

Bweiter Bedienter (fommt).

Den großen Relch verlangt man, Kellermeifter, Den reichen, gulbnen, mit bem bohm'ichen Bappen, Ihr wift icon, welchen, hat ber herr gefagt.

Rellermeifter.

Der auf bee Friedriche feine Königefronung Bom Meister Bilbelm ift verfertigt worden, ... Das schone Prachtstud aus der Prager Beute?

Bweiter Bedienter.

Ja, ben! Den Umtrunt wollen fie mit halten.

## Reliermeifter

(mit Aopffahtteln, indem er den Mocal hervorbelt und ausphut). Das gibt nach Wien was zu berichten wieder! Neumann.

Beigt! Das ist eine Pracht von einem Becher! Bon Golbe schwer, und in erhabner Arbeit Sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Gleich auf dem ersten Schildlein, last mal sehn: Die stolze Amazone da zu Pferd, Die übern Arummstab seht und Bischossmühen, Auf einer Stange trägt sie einen hut, Rehft einer Fahn', worauf ein Kelch zu sehn. Könnt Ihr mir sagen, was das all' bedeutet?

Die Beiboperson, die Ihr da seht zu Roß, Das ist die Bahlfreiheit der bohm'schen Kron': Das wird bedeutet durch den runden hut

Und durch das wilde Roff, auf bem fie reitet. Des Menschen Zierrath ift ber hut: benn wer Den hut nicht sigen laffen barf vor Kaifern Und Konigen, ber ift tein Mann von Kreibeit.

Meumann.

Bas aber foll ber Kelch ba auf ber Fahn'?
Aellermeifter.

Der Relch bezeugt bie bohm'iche Rirchenfreiheit, Wie sie gewesen zu der Bater Zeit. Die Bater im hufsitentrieg erstritten Sich biefes schone Borrecht übern Papst, Der teinem Laien gönnen will den Kelch. Richts geht bem Utraquisten übern Relch,

Cs ift fein toftlich Rleined, bat bem Bohmen Sein theures Blut in mander Schlacht geloftet.

## Meumann.

Bas fagt die Rolle, die da drüber schwebt? Aellermeister.

Den böhm'schen Majestätsbrief zeigt sie an, Den wir dem Kaiser Audolph abgezwungen, Ein töstlich unschäßbares Pergament, Das frei Geläut' und offenen Gesang Dem neuen Glauben sichert, wie dem alten. Doch seit der Gräßer über und regiert, hat das ein End', und nach der Prager Schlacht, Bo Pfalzgraf Friedrich Kron' und Meich verloren, Ist unser Glaub' um Kanzel und Altar, Und unste Brüder seben mit dem Rücken Die heimath an, den Majestatsbrief aber Zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Scheere.

## Menmann.

Das alles wift Ihr! Bohl bewandert fept Ihr In Eures Landes Sbronit, Kellermeister.

### Rellermeifter.

Drum waren meine Ahnherrn Taboriten Und dienten unter dem Protop und Bista. Fried' fep mit ihrem Staube! Kampften sie Für eine gute Sache doch — Tragt fort!

## Meumann.

Erft last mich noch das zweite Schildlein sehn. Sieb' doch, das ist, wie auf dem Prager Schios Des Kaisers Rathe, Martinis, Slawata, Kopf unter sich herabgestürzet werben. Gang recht! Da steht Graf Thurn, der es besiehlt:

(Bedienter geht mit bem Reich.)

Rellermeifter.

Schweigt mir von diesem Tag, es war der drei Und zwanzigste des Mai's, da man ein tausend Sechshundert schried und achtzehn. Ist mir's doch, Als war' es heut', und mit dem Unglückstag King's an, das große Herzeletd des Landes. Seit diesem Tag, es sind jeht sechzehn Jahr, Ist nimmer Fried' gewesen auf der Erden —

An der zweiten Cafel (wird gerufen).

Der Fürst von Beimar!

An der dritten und vierten Cafel. Herzog Bernhard lebe!

(Dufit fallt ein.)

Erfter Bedienter,

Bort den Tumult!

Bweiter Bedienter (tommt gelaufen). Sabt ihr gehört? Sie laffen

Den Beimar leben!

Dritter Bedienter. Deftreichs Feind! Erfer Bedienter.

Den Lutheraner!

Dweiter Debienter. Borbin, da bracht' der Deodat des Kaifers Gefundheit aus, da blieb's gang mauschenstille.

Acilermeifter.

Beim Erunt geht Bieles drein. Ein ordentlicher Bebienter muß tein Ohr far fo was haben.

Dritter Bedienter (bei Geite aum pierten). Daff ja mobl auf, Johann, bag wir bem Bater Quiroga recht viel zu erzählen baben: Er will bafur und auch viel Ablas geben.

Dierter Bebienter.

3d mad' mir an bes Illo feinem Stubl Desmegen auch zu thun, fo viel ich fann, Der führt dir gar verwunderfame Reben.

(Beben ju ben Tafeln.)

Rellermeifter (ju Reumann).

Ber mag ber fdmarge herr fenn mit bem Rreug, Der mit Graf Valffv fo vertraulich fcmatt? Menmann.

Das ift aud Giner, bem fie zu viel trauen, Marabas nennt er fich, ein Spanier.

Cellermeifter.

's ift nichts mit ben Sifpaniern, fag' ich Guch: Die Bdifden alle taugen nichts.

Meumann.

Gi, ei!

So folltet 36r nicht fprechen, Rellermeifter. Es find bie erften Generale brunter, Auf die der Bergog juft am meiften halt.

(Terify fommt und holt bas Papier ab, an ben Tafeln entftebt eine Bewegung.)

Aellermeifter (au ben Bebienten).

Der Generalleutnant fteht auf. Gebt Acht! Sie maden Aufbruch. Fort und rudt bie Seffel!

(Die Bebienten eilen nach binten. Gin Theil ber Gafte fommt pormarts.)

## Sechster Auftritt.

Octavis Piccolomini tommt im Gefprach mit Maradas, und betde ftellen fich gang vorne bin auf eine Seite bed Profceulums. Auf bie entgegengesehte Seite tritt Max Piccolomini, allein, in fich getehrt und ohne Antheil an ber übrigen Sandlung. Den mittlern Raum zwischen beiben, boch einige Schritte mehr zurud, erfüllen Buttler, Isolani, Gob, Tiefenbach, Colalto und batb barauf Graf Terzhn.

### Isolani.

(mabrent bag bie Gefellichaft vormarts tommt).

Gut' Racht! - Gut' Racht, Colaito - Generalleutnant, Gut' Racht! 3ch fagte beffer, guten Morgen.

Bos (ju Tiefenbach).

herr Bruder, profit Mahlgeit!

Ciefenbad.

Das war ein tonigliches Dabl!

Böş.

Ja, die Kran Graffin

Bersteht's. Sie lernt' es ihrer Schwieger ab, Sott hab' sie selig! Das war eine Hausfrau! Isolani (will weggeben).

Lichter! Lichter!

Ceryky (tommt mit ber Schrift ju Mofani). Herr Bruder! Amei Minuten noch. Her ift Rod was au unterschreiben.

Isolani. Unterschreiben, So viel Ihr wollt! Berfcont mich nur mit Lefen. Cersky.

36 will Euch nicht bemühn. Es ift ber Gib,

Den 3hr icon tennt. Rur ein'ge Feberftriche.

(Wie Molani die Schrift bem Octavio binreicht.)

Bie's tommt! Ben's eben trifft! Es ist tein Rang bier.
(Octavis durchläuft bie Schrift mit anscheinender Gleichgültigtelt. Lerzty
besbachtet ibn von weitern.)

Sit (ju Tergty).

herr Graf! Erlaubt mir, bas ich mich empfehle.

Eilt doch nicht fo — Doch einen Schlaftrunt — He! (gu ben Beblenten.)

665.

Bin's nicht im Stanb.

Cerzhy. Ein Spielchen.

6 i s.

Erruffet mich.

Ciefenbach (fest fich).

Bergebt, ihr herrn. Das Stehen wird mit fauer.

Erriko.

Macht's Euch bequem, herr Generalfeldzeugmeifter!

Das haupt ift frifc, ber Magen ist gefund, Die Beine aber wollen nicht mehr tragen.

Ifolani (auf feine Corpulen; zeigenb).

36r habt bie Laft auch gar ju groß gemacht.
(Octavie bat unterfctrieben und reicht Serne bie Schrift, ber fie bem

Octavio hat unterschrieben und reicht Bergry die Schrift, der sie dem Isolani gibt. Dieser geht an den Lisch, zu unterschreiben.

Ciefenbad.

Der Krieg in Pommern hat mir's zugezogen,

Da mußten wir heraus in Schnee und Eis, Das werb' ich wohl mein' Lebtag' nicht verwinden.

Ja mohl! ber Schwed' frug nach der Jahrszeit nichts. (Kerzey reicht bas Papier an Don Marabas; diefer geht an ben Alfch, gunnterfchreiben.)

Octavis (nåbert fich Buttlern).

Ihr liebt die Bachusfeste auch nicht fehr, Herr Oberster, ich hab' es wohl bemerkt, Und würdet, daucht mir, besser Euch gefallen Im Toben einer Schlacht, als eines Schmauses.

3d muß geftehn, 's ift nicht in meiner Art.
Octavis (jutraulid) naber tretenb).

Auch nicht in meiner, tann ich Euch versichern, Und mich erfreut's, sehr würd'ger Oberst Buttler, Das wir und in der Dentart so begegnen. Ein halbes Duzend guter Freunde höchstens Um einen kleinen, runden Lisch, ein Gläschen Tokaierwein, ein offnes herz babei Und ein vernünftiges Gespräch — so lieb' ich's! Buttler.

Ja, wenn man's haben kann, ich halt' es mit.
(Das Papier fommt an Buttlern, ber an ben Elich geht, zu unterschreiben.
Das Mercenium mirb teer, is best feibe Miccolamini, icher auf feinen

Das Profcenium wird leer, fo bag beibe Piccolomini, jeder auf feiner Seite, allein fieben bleiben.)

### Octavis

(nachbem er feinen Sohn eine Beit lang aus ber Ferne fillifcmeigend betrachtet, nabert fich ihm ein wenig).

Du bift fehr lange ausgeblieben , Freund.
Mar (wendet fich fonell um, verlegen).

36 - bringende Gefdafte bielten mich.

· Octavis.

Doch, wie ich febe, bift du noch nicht bier?

Du weißt, baß groß Gewühl mich immer ftill macht.
Octavis (rudt ibm noch naber).

Ich barf nicht wissen, was fo lang' bich aufhielt? (Linig.) — Und Terath weiß es doch.

Mar.

Bas weiß der Terzip?

Octavis (bebeutenb).

Er war ber Ging'ge, ber bich nicht vermißte.

Molani

(ber von weitem Acht gegeben, tritt baju).

Recht, alter Bater! Fall' ihm ins Gepact! Schlag die Quartier' ihm auf! es ift nicht richtig.

Ceraky (fommt mit ber Schrift).

Fehlt Reiner mehr? hat Mued unterforieben?
Octavio.

Es haben's Alle.

Cergky (rufend).

Run? Wer unterfdreibt noch?

Buttler (ju Tergin).

Babl' nach! Juft breißig Ramen muffen's fepn.

Errikn.

Ein Rreug fteht bier.

Ciefenbad.

Das Kreus bin ich.

Bfolani (ju Tergen).

Er fann nicht schreiben, doch fein Kreus ift gut Und wird ihm honorirt von Jud' und Chrift. Grapis (pressur, 311 Max).

Sehn wir zusammen, Oberft. Es wird fpat. Cerzhy.

Ein Piccolomini nur ift aufgeschrieben.

Ifolani (auf Mar jeigenb).

Gebt Acht, es fehlt an biefem fteinernen Gaft,

Der une ben gangen Abend nichts getaugt.

(Max empfangt aus Tergip's Sanden bas Blatt, in welches er gebantenles bineinfiebt.)

## Giebenter Auftritt.

Die Vorigen. Ils tommt aus dem hintern 3immer; er hat den golden nen Pocal in der Sand und ift febr erhipt, ihm folgen Geh und Buttler, die ihn gurudhalten wallen.

Bilo.

Bas wollt ihr? Last mich!

Bos und Buttler.

Illo, trinft nicht mehr!

3110

(geht auf ben Octabio ju und umarmt ihn, trintend).

Octavio, das bring' ich bir! Erfauft Sep aller Grall in diefem Bundestrunt! Beif mobl, du baft mich nie geliebt — Gott fraf' mich.

Und ich bich auch nicht! Lag Bergangenes

Bergeffen fepn! Ich schäfe dich unendlich,

(Ihn ju wiederhoften Maden fuffenb.)

Ich bin bein bester Freund, und, daß ihr's wist! Wer mir ihn eine falsche Kabe schit,

Der hat's mit mir ju thun.

Eergky (bei Geite).

Bift bu bei Ginnen ?

Bedent' boch, Ilo, wo du bist!

3410 (treubergig).

Bas wollt ihr, es find lauter gute Freunde.

(Sid) mit vergnügtem Gesicht im ganzen Areise herumsehend.)

Es ift fein Schelm bier unter und, bas freut mich.

Cerghy (gu Buttler, bringenb).

Rehmt ihn boch mit euch fort, ich bitt' Euch, Buttler! (Buttler führt ihn an ben Schenktisch.)

Molani

(111 Mar, ber bisher unverwandt, aber gedantenlos in das Papler geseben). Wird's balb, Herr Bruder? Hat Er's durchstudirt?

Mar

(wie aus einem Traum erwachenb).

Was foll ich?

Ceraky und Ifolani (jugleich). Seinen Namen brunter fegen.

(Man fieht ben Octavio angfilich gespannt ben Blid auf ihn richten.)

Mar (gibt es jurud).

Laft's ruhn bis Morgen. Es ift ein Gefcaft, Sab' beute feine Faffung. Schidt mir's morgen.

Eergky.

Bedent' Er bod -

Ifolani.

Grifd ! Unterfdrieben! Bas?

Er ist der Jungste von der ganzen Tafel, Wird ja allein nicht flüger wollen sepn, Als wir zusammen ? Seh' Er her! der Bater Hat auch, wir haben Alle unterschrieben.

Erzhy (jum Detavio).

Braucht Euer Ansehn boch. Bedeutet ibn.

Octanie.

Mein Gohn ift munbig.

311s (hat ben Pocal auf ben Schenttifch gefest).

Wovon ist die Rede?

Cersko.

Er weigert fic, bas Blatt ju unterschreiben.

Es wird bis Morgen ruben tonnen, fag' ich.

Es fann nicht ruhu. Wir unterschrieben Alle, Und bu mußt auch, bu mußt bich unterschreiben.

Illo, schlaf' wohl.

Bilo.

Nein, so entfommst du nicht! Der Fürst soll seine Freunde tennen lernen. (Es sammeln fich alle Gaste um die Beiben.)

Mar.

Wie ich für ihn gefinnt bin, weiß der Fürst, Es wiffen's Alle, und der Fragen braucht's nicht.

Bilo.

Das ift ber Dant, das hat der Fürst davon, Das er die Balichen immer vorgezogen!

Eergkp

(in bochfter Berlegenheit zu ben Commanbeurs, bie einen Auflauf machen). Der Bein fpricht aus ihm! hort ihn nicht, ich bitt' euch.
Ifelani (lacht).

Der Bein erfinbet nichts, er fcmatt's nur aus.

3110.

Ber nicht ift mit mir; ber ift wiber mich.

Die zärtlichen Gewissen! Wenn sie nicht Durch eine Sinterthur, burch eine Clausel — Cerzhy (fallt fonell ein).

Er ift gang rafend, gebt nicht Acht auf ihn.

Durch eine Claufel fich falviren tonnen. Bas Claufel? Hol' ber Teufel diefe Claufel —

(wird aufmertfam und fieht wieber in die Schrift).

Bas ift denn hier fo boch Gefährliches? Ihr macht mir Rengier, naber hinguschauen. Eerzhy (bei Seite ju 2010).

Bas machft bu 300, bu verderbeft und! Ciefenbach (ju Colato).

Ich merkt' es wohl, vor Tifche las man's anders.

Es tam mir auch fo vor.

Isolani. Was ficht bas mich an?

Bo andre Namen, tann auch meiner ftehn. . Ciefenbach.

Bor Tifch war ein gewiffer Borbehalt Und eine Claufel brinn von Kaifere Dienst.

Buttler (ju einem ber Commanbeurs). Schamt euch, ihr herrn! Bebentt, worauf es antommt.

Die Frag' ift jest, ob wir den General Behalten follen oder ziehen laffen? Man tann's fo fcarf nicht nehmen und genau.

Ifolani (ju einem ber Benerale).

Sat fic der Fürft auch fo verclaufulirt, Als er dein Regiment dir jugetheilt? Cerghy (ju Gos).

Und Euch die Lieferungen, die an taufend Pistolen Euch in einem Jahre tragen? 3110.

Spisbuben felbft, die und gu Schelmen machen Ber nicht gufrieden ift, ber fag's! ba bin ich! Eiefenbach.

Run, nun! Man fpricht ja nur.

Mar (bat gelefen und gibt bas Papier jurad).

Bis Morgen alfo!

3110

(vor Buth fiammelnd und feiner nicht mehr machtig, halt ihm mit ber einen Sand die Schrift, mit ber andern ben Degen vor).

Schreib' - Judas!

Molani.

Pfui, 3llo!

Octavis. Ceryky, Buttler (jugleich). Degen meg!

Mar

(ifi ihm raid) in den Arm gefallen und hat ihn entwaffnet, qu Graf Terzey).

Bring' ibn ju Bette!

(Er geht ab. Ilo, fluchend und icheftend, wird von einigen Commandeurs gehalten. Unter allgemeinem Aufbruch fällt ber Borbang.)

## Eunfter Aufzug.

Scene: Ein Bimmer in Piccolomini's Bohnung. Es ift Racht.

## Erster Auftritt.

Getavis Piccolomini. Sammerdiener leuchtet. Gleich barauf Mar Piccolomini.

Octapio.

Sobald mein Sohn herein ift, weiset ihn Bu mir — Bas ist die Gloce?

Aammerbiener.

Gleich ift's Morgen.

Octavio.

Sest Euer Licht hieher — Wir legen uns

Nicht mehr zu Bette; Ihr fonnt ichlafen gehn.

(Kammerbiener ab. Octavio gest nachbentend burchs Simmer, Mar Piccolomini tritt auf, nicht gleich von ihm bemerkt, und fiebe ihm einige Augenblice schweigend gu.)

Mar

Bist du mir bos, Octavio ? Beiß Gott,

36 bin nicht Schuld an bem verhaften Streit.

- 3ch fabe mohl, bu hatteft unterschrieben:

Bas bu gebilliget, das konnte mix Auch recht seyn — boch es war — bu weißt — ich kann In solchen Sachen nur dem eignen Licht, Nicht fremdem folgen.

Octapis

(geht auf ibn ju und umarmt ibn). Folg' ihm ferner auch,

Mein bester Sohn! Es hat dich treuer jest Geleitet, als das Beispiel deines Baters.

Mar.

Erflar' bich deutlicher.

Octapio.

3ch werb' es thun.

Rach bem, was biefe Nacht geschehen ift, Darf tein Geheimniß bleiben zwischen und. (Rachbem beibe fich niebergesett.)

Mar, fage mir, was benfft bu von dem Cid, Den man gur Unterfchrift und vorgelegt?

Für etwas Unverfängliche halt' ich ihn, Obgleich ich diefes Formliche nicht liebe.

Octavio.

Du hatteft bich aus feinem andern Grunbe Der abgebrungnen Unterschrift geweigert?

Mar.

Es war ein ernst Geschäft — ich war zerstreut — Die Sache selbst erschien mir nicht so dringend — Octavio.

Sep offen, Mar. Du hatteft teinen Argwohn - Mar.

Worüber Argwohn? Richt den mindeften.

Octavia,

Dank's deinem Engel, Piccolomini! Unwissend zog er dich zuruck vom Abgrund.

Mar.

3ch weiß nicht, was bu meinft.

Octavio.

3ch will bir's fagen:

Bu einem Schelmftud folltest bu ben Ramen hergeben, beinen Pflichten, beinem Eib Mit einem einz'gen Feberftrich entsagen.

Mar (fleht auf).

Octavio!

Octanio.

Bleib' figen. Biel noch haft du Bon mir zu hören, Freund, hast Jahre lang Gelebt in unbegreiflicher Berblendung. Das schwärzeste Complot entspinnet sich Bor deinen Augen, eine Macht der Hölle Umnebelt deiner Sinne hellen Tag — Ich darf nicht länger schweigen, muß die Binde Bon beinen Augen nehmen.

Mar.

Eh' bu fprichft, Bebent' es wohl! Benn von Bermuthungen Die Rebe fevn foll — und ich fürchte fast, Es ist nichts weiter — spare sie! Ich bin Jest nicht gefaßt, sie ruhig zu vernehmen. Octavia.

So ernsten Grund by haft, dieß Licht zu fliebn, So bringendern hab' ich, bag ich dir's gebe. Ich tonnte bich der Unschuld beines Herzens, Schillers fammil. Werte. 1v. Dem eignen Urtheil ruhig anvertraun; Doch beinem herzen selbst seh' ich das Ret Berberblich jest bereiten — Das Geheimniß,

(Ihn fcharf mit ben Augen fixirenb.)

Das bu vor mir verbirgft, entreißt mir meines.

Mar

(verfuct ju antworten, ftodt aber und ichlägt ben Blid verlegen ju Boben). G ctavis (nach einer Paufe).

So wiffe benn! Man hintergeht dich — fpielt Aufs schandlichste mit dir und mit und Allen. Der herzog stellt sich an, als wollt' er die Armee verlassen; und in dieser Stunde Wird's eingeleitet, die Armee dem Kaiser — Bu stehlen und dem Feinde zuzuführen!

Mar.

Das Pfaffenmährchen tenn' ich, aber nicht Aus beinem Munb' erwartet' ich's ju hören.

Octavio.

Der Mund, aus dem du's gegenwärtig borft, Berburget bir, es fen fein Pfaffenmabrchen.

Mar.

Bu welchem Nasenden macht man den Herzog! Er tonnte daran denken, dreißig tausend Geprüfter Aruppen, ehrlicher Soldaten, Worunter mehr denn tausend Edelleute, Won Eid und Pflicht und Ehre wegzuloden, Bu einer Schurkenthat sie zu vereinen?

So was nichtswürdig Schändliches begehrt Er teinesweges — Was er von uns will, Führt einen weit unschulbigeren Namen. Nichts will er, als bem Neich ben Frieden schenten; Und weil der Raiser diesen Frieden haßt, So will er ihn — er will ihn bazu zwingen! Zufrieden stellen will er alle Theile Und zum Ersaß für seine Mühe Böhmen, Das er schon inne hat, für sich behalten.

Mar.

hat er's um uns verdient, Octavio, Das wir — wir so unwürdig von ihm benten ?

Octavio.

Bon unferm Denten ift bier nicht bie Rebe. Die Sade fprict, bie flareften Beweife. Mein Cobn! bir ift nicht unbefannt, wie folimm Bir mit bem Sofe ftehn - boch von den Ranten, Den Lugenfunften baft bu feine Abnung, Die man in Uebung fette, Meuterei Im Lager audzufäen. Aufgelöst Sind alle Bande, die den Officier An feinen Raifer feffeln, ben Golbaten Bertraulich binden an bas Burgerleben. Bflicht: und gefetlos ftebt er gegenüber Dem Staat gelagert, ben er fchuten foll, Und brobet, gegen ihn bas Schwert zu fehren. Es ift fo weit gefommen, bag ber Raifer In biefem Augenblick vor feinen eignen Armeen gittert - ber Berrather Dolche In feiner Sauptstadt fürchtet - feiner Burg; Ja im Begriffe ftebt, die garten Entel Richt vor den Schweden, vor den Lutheranern - Rein! vor den eignen Truppen wegzuflüchten.

Mar.

hor' auf! Du angftigeft, erfcutterft mich. 3ch weiß, bap man vor leeren Schreden gittert; Doch mahres Unglud bringt ber falfche Bahn.

Es ist kein Bahn. Der bürgerliche Krieg Entbrennt, der unnatürlichste von allen, Benn wir nicht, schleunig rettend, ihm begegnen. Der Obersten sind viele längst ertauft, Der Subalternen Erene wankt; es wanken Schon ganze Regimenter, Garnisonen. Ausländern sind die Festungen vertraut; Dem Schafgotsch, dem verdächtigen, hat man Die ganze Mannschaft Schlesiens, dem Terzty Fünf Regimenter, Reiterei und Fußvolk, Dem Ilo, Kindky, Buttler, Jsolan Die bestmontirten Truppen übergeben.

Mar.

Und Beiben auch.

Octania.

Beil man und glaubt ju haben, gu loden meint burch glanzende Versprechen. So theilt er mir die Fürstenthumer Glat Und Sagan zu, und wohl seh' ich den Angel, Bomit man dich zu fangen bentt.

Mar.

Rein! Rein!

Rein! fag' ich bir!

Octavio.

D, öffne boch bie Augen! Begwegen, glaubft bn, daß man und nach Pilfen

Beorderte? Um mit und Rath zu pflegen? Bann hatte Friedland unfere Rathe bedurft? Bir sind berufen, und ihm zu verlaufen, Und weigern wir und — Geifel ihm zu bleiben. Deswegen ist Graf Gallas weggeblieben — Auch beinen Bater fahest bu nicht hier, Benn höhre Pflicht ihn nicht gefesselt hielte.

#### Mar

Er hat es teinen Hehl, daß wir um feinetwillen hieber berufen find — gestehet ein, Er brauche unsers Arms, sich zu erhalten. Er that so viel für uns, und so ist's Pflicht, Daß wir jest auch für ihn was thun!

#### Octavis.

Und weißt bu,

Bas biefes ift, bas wir für ihn thun follen ? Des Illo trunkner Muth hat bir's verrathen. Besinn' dich doch, was du gehört, gesehn. Beugt das verfälschte Blatt, die weggelafine, So ganz entscheidungsvolle Clausel nicht, Man wolle zu nichts Gutem und verbinden?

### Mar.

Bas mit dem Blatte diese Racht geschehn, 3ft mir nichts weiter, als ein schlechter Streich Bon diesem 3llo. Dieß Geschlecht von Mällern Pflegt Alles auf die Spite gleich zu stellen. Sie sehen, daß der Herzog mit dem Hof Zerfallen ist, vermeinen ihm zu dienen, Benn sie den Bruch unheilbar nur erweitern. Der Herzog, glaub' mir, weiß von all' dem nichts:

### Octanio.

Es schmerzt mich, beinen Glauben an den Mann, Der dir so wohlgegründet scheint, zu stürzen. Doch hier darf keine Schonung sepn — du mußt Maßregeln nehmen, schleunige, mußt handeln.

— Ich will dir also nur gestehn — daß Alles, Was ich dir jest vertraut, was so unglaublich Dir scheint, daß — daß ich es aus seinem eignen — Des Fürsten Munde habe.

Mar (in beftiger Bewegung).

Nimmermehr !

## Octavio.

Er felbst vertraute mir — was ich zwar langst Auf anderm Beg schon in Erfahrung brachte: Daß er zum Schweden wolle übergebn, Und an der Spipe des verbundpen Heers Den Kaifer zwingen wolle —

Mar.

Er ist heftig, Es hat der Hof empfindlich ihn beleidigt; In einem Augenblic des Unmuthe, sep's! Mag er sich leicht einmal vergessen haben.

Octavis.

Bei kaltem Blute war er, ale er mir Dieß eingestand, und weil er mein Erstaunen Ale Furcht auslegte, wies er im Vertraun Mir Briefe vor, der Schweden und der Sachsen, Die zu bestimmter Hulfe Hoffnung geben.

Mar.

Es tann nicht fenn! tann nicht fepn! tann nicht fepn! Giebft bu, bag es nicht tann! Du hatteft ihm

Nothwendig beinen Abschen ja gezeigt, Er hatt' sich weisen laffen, oder bu
— Du stundest nicht mehr lebend mir zur Seite!

Octavia.

Bohl hab' ich mein Bedenten ihm geäußert, Sab' bringend, hab' mit Ernft ihn abgemahnt;

— Doch meinen Abichen, meine innerste Gesinnung hab' ich tief verstectt.

Mar.

Du wärst

So falich gewesen? bas fieht meinem Bater Richt gleich ! Ich glaubte beinen Borten nicht, Da bu von ibm mir Boses sagtest, kann's Noch wen'ger jest, ba bu bich felbst verleumbest.

36 brangte mich nicht felbft in fein Geheimnis.

Aufrichtigfeit verbiente fein Bertraun.

Octavis.

Nicht würdig war er meiner Bahrheit mehr.

Mar.

Roch minder würdig deiner war Betrug. Octania.

Mein bester Sohn! Es ist nicht immer möglich, Im Leben sich so kinderrein zu halten, Wie's und die Stimme lehrt im Innersten. In steter Nothwehr gegen arge List Bleibt auch das redliche Gemüth nicht wahr — Das eben ist der Fluch der bösen That, Daß sie, fortzeugend, immer Böses muß gebören. Ich slügle nicht, ich thue meine Psicht;

Der Kaifer schreibt mir mein Betwagen vor. Bohl war' es besser, überall bem herzen Bu folgen, doch barüber wurde man Sich manchen guten Zweck versagen mussen. hier gilt's mein Sohn, dem Kaiser wohl zu bienen, Das herz mag dazu sprechen, was es will.

Ich foll bich heut' nicht fassen, nicht verstehn. Der Fürst, sagst du, entdedte redlich dir sein Herz Bu einem bosen Zwed, und du willst ihn Zu einem guten Zwed betrogen haben! Hör' auf! ich bitte dich — Du raubst den Frennd Mir nicht — Las mich den Bater nicht verlieren!

Octavia

(unterbrudt seine Empfindlichteit). Noch weißt du Alles nicht, mein Sohn! Ich habe Dir noch was zu eröffnen.

(Rach einer Paufe.)

Herzog Friedland

Hat seine Zurustung gemacht. Er trant Auf seine Sterne. Unbereitet denkt er uns Zu überfallen — mit der sichern Hand Meint er den goldnen Eirkel schon zu fassen. Er irret sich — wir haben auch gehandelt. Er faßt sein böß geheimnisvolles Schickal.

Mar.

Nichts Rasches, Bater! D, bei allem Guten Laß dich beschwören: keine Uebereilung!

Octavio.

Mit leisen Tricken schlich er feinen bofen Weg; So leif' und schlau ift ihm bie Rache nachgeschlichen. Soon ftebt fie ungefeben, finker binter ibm, Gin Schritt nur noch, und icaudernd rubret er fie an. - Du baft ben Queftenberg bei mir gefebn: Doch tennit bu nur fein offentlich Gefchaft; Auch ein gebeimes bat er mitgebracht, Das bloß für mich war.

Ant.

Darf ich's wiffen ? Metania.

Mar!

- Des Reiches Boblfahrt leg' ich mit bem Borte, Des Baters Leben bir in beine Sand. Der Ballenstein ift beinem Bergen theuer, Gin ftartes Band ber Liebe, ber Berebrung Rnupft feit der fruben Jugend bich an ibn -Du nabrit ben Bunich - D! las mich immerbin Morgreifen beinem gaernden Bertrauen -Die hoffnung nabrit bu, ibm viel naber noch Anzugebören.

Bater ---

Octania.

Deinem Bergen trau' ich, Doch bin ich beiner Kaffung auch gewiß? Birft bu's vermögen, rubigen Gefichts Bor biefen Dann au treten, wenn ich bir Sein gang Gefchid nun anvertrauet babe? Atar.

Nachdem du feine Sould mir anvertraut!

Octanio

(nimmt ein Dapler aus ber Schatulle und reicht es ibm bin).

Mar.

Bas? Bie? Ein offner faiferlicher Brief! Octapio.

Lies ihn.

Mar' (nachdem er einen Bild bineingeworfen). Der Fürft verurtheilt und geächtet!

So ist's.

Mar.

D, bas geht weit! D ungludevoller Irrthum! Grania.

Lies weiter! Faff bich!

Mar

(nachdem er weiter gelefen, mit einem Blid bes Erftaunens auf feinen Bater). Bie? Bad? Du? Du bift --

Octavio.

Bloß für den Augenblid — und bis der König Bon Ungarn bei dem Heer erscheinen kann, Ift das Commando mir gegeben —

Mar.

Und glaubst du, daß du's ihm entreißen werdest?
Das denke ja nicht — Bater! Bater! Bater!
Ein unglückelig Amt ist dir geworden.
Dieß Blatt hier — dieses! willst du geltend machen?
Den Mächtigen in seines Heeres Mitte,
Umringt von seinen Tausenden, entwassnen?
Du bist verloren — du, wir Alle sind's!

Bas ich dabei zu wagen habe, weiß ich. Ich stehe in der Allmacht hand; sie wird Das fromme Kaiserhaus mit ihrem Schilbe Bebeden und bas Bert ber Racht zertrummern. Der Kaifer hat noch treue Ditner; auch im Lager Sibt es ber braven Männer gnug, die fich Jur guten Sache munter schlagen werden. Die Treuen sind gewarnt, bewacht die Andern; Den ersten Schritt erwart' ich nur, sogleich —

Auf ben Berbacht bin willft du raich gleich hanbein? Grtavio.

Fern sep vom Kaiser die Eprannenweise! Den Willen nicht, die That nur will er strasen. Noch hat der Fürst sein Schickal in der Hand — Er lasse das Verbrechen unvollsührt, So wird man ihn still vom Commando nehmen, Er wird dem Sohne seines Kaisers weichen. Ein ehrenvoll Eril auf seine Schöffer Wird Wohlthat mehr, als Strase für ihn sepn. Jedoch der erste offenbare Schritt —

Mar.

Was nennst bu einen folden Schritt? Er wirb Rie einen bofen thun. Du aber tonntest (Du hast's gethan) ben frommsten auch misbeuten. Octavis.

Bie strafbar auch bed Fürsten Zwede maren, Die Schritte, die er öffentlich gethan, Berstatteten noch eine milbe Deutung. Richt eher dent' ich dieses Blatt zu brauchen, Bis eine That gethan ist, die unwidersprechlich Den hochverrath bezeugt und ihn verdammt.

Mar.

Und wer foll Richter drüber fepn?

Octavia

- Du felbft.

Mar.

D, dann bedarf es diefes Blattes niel Ich hab' bein Wort, du wirst nicht eher handeln, Bevor du mich — mich selber überzengt.

Octavis.

Ifi's möglich? Roch — nach Allem, was bu weißt, Kannst du an seine Unschuld glauben?

Dein Urtheil fann fich irren, nicht mein herg.

Der Geist ist nicht zu fassen, wie ein andrer. Wie er sein Schickslan die Sterne knüpft, So gleicht er ihnen auch in wunderbarer, Geheimer, ewig unbegriffner Bahn. Glaub' mir, man thut ihm Unrecht. Alles wird Sich lösen. Glanzend werden wir den Reinen Aus diesem schwarzen Argwohn treten sehn.

3d will's erwarten.

## Zweiter Auftritt.

Die Vorigen. Der Rammerdiener. Stelch darauf ein Conrier.

Octavis.

Bas gibt's ?

Aammerdiener. Ein Eilbot' wartet vor der Thar'. Octavis.

So fruh' am Tag! Ber ift's? Bo fommt er ber?

Das wollt' er mir nicht fagen.

Octavis.

Führ? ihn herein. Laß nichts bavon verlauten.
(Kammerdiener ab. Cornet tritt ein.)

Sept 3hr's, Cornet? 3hr tommt vom Grafen Sallas? Gebt ber ben Brief.

Cornet.

Bloß mundlich ift mein Auftrag.

Der Generalleutnant traute nicht.

Octavis.

Was ist's?

Cornet.

Er läßt Euch fagen — Darf ich frei bier fprechen? Octavio.

Mein Sohn weiß Alled.

Cornet, Wir haben ihn, Octanio.

Wen meint 3hr?

Cornet.

Den Unterhandler, ben Sefin'!

Octavis (fcnell).

habt ihr?

Cornet.

Im Böhmerwald erwischt' ihn Hauptmann Mohrbrand Borgestern fruh, als er nach Regensburg Bum Schweden unterwegs war mit Deveschen. Octanin.

Und bie Depefchen -

Cornet.

hat der Generalleutnant Sogleich nach Wien geschickt mit dem Gefangnen.

Nun endlich! endlich! Das ift eine große Zeitung! Der Mann ist uns ein tostbares Gefäß, Das wicht'ge Dinge einschließt — Fand man viel? Cornet.

An feche Palete mit Graf Tergip's Bappen. Octavis.

Reine von bes Fürften Sand?

Cornet.

Nicht, daß ich mußte. Octavis.

Und ber Gefina?

Cornet.

Der that fehr erschrocken, Als man ihm sagt', es ginge nacher Wien. Graf Altring aber sprach ihm guten Muth ein, Benn er nur Alles wollte frei bekennen.

Octavis.

Ift Altringer bei Eurem herrn? 3ch borte, Er lage frant in Ling.

Cornet.

Schon feit drei Tagen Ift er zu Frauenberg beim Generalleutnant. Sie haben fechzig Fähnlein schon beisammen, Erlesen Bolt, und laffen Euch entbieten, Daß sie von Euch Befehle nur erwarten. Octavis.

In wenig Tagen tann fich viel ereignen. Wann mußt Ihr fort?

Cornet. Ich wart' auf Eure Ordre.

Bleibt bis jum Abend.

Cornet. Wohl.

(Bill geben.)

Octavis.

Sah Ench doch Niemand?

Cornet.

Rein Menich. Die Capuziner ließen mich Durch's Klofterpförtchen ein, fo wie gewöhnlich.

Geht, ruht Euch aus und haltet Euch verborgen. Ich dent' Euch noch vor Abend abzufert'gen. Die Sachen liegen der Entwicklung nah, Und eh' der Kag, der eben jest am himmel Berhängnisvoll heranbricht, untergeht, Muß ein entscheibend Loos gefallen sepn.

(Cornet geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Beide Piccolomini.

Octavio.

Bas nun, mein Gohn? Jest werben wir balb flar fepn:
- Denn Alles, weiß ich, ging burch ben Gefing.

- Mar

(ber magrend bes gangen vorigen Aufwiets in einem befeigen innern Ranipf geftanben , entichloffen).

36 mill auf furgerm Weg mir Licht verschaffen. Leb' wohl!

Octavis.

Bohin? Bleib' ba!

Mar.

Mar (juradtommenb).

Bum Fürften. Octavis (erichticht).

Ma62

Benn bu geglaubt, ich werde eine Rolle
In deinem Spiele spielen, hast du dich
In mir verrechnet. Mein Beg muß gerad' sepn.
Ich kann nicht wahr sepn mit der Junge, mit
Dem Herzen falsch — nicht zusehn, daß mir Einer
Alls seinem Freunde traut, und mein Gewissen
Damit beschwichtigen, daß er's auf se in e
Gefahr thut, daß mein Mund ihn nicht belogen.
Bofür mich Einer kauft, das muß ich sepn.
— Ich geh' zum Herzog. Heut' noch werd' ich ihn
Ausserbern, seinen Leumund vor der Belt

Øctanis.

Das wolltest bu?

Mar.

Das will ich. Zweifle nicht. Octavio.

3ch habe mich in dir verrechnet, ja.

Bu retten, eure funftlichen Gewebe Mit einem graben Schritte gu burdreißen.

36 rechnete auf einen weifen Gobn , Der bie mobitbat'aen Sanbe murbe feanen, Die ibn gurud vom Abgrund giebn - und einen Berblenbeten entbed' ich, ben amei Augen Bum Thoren machten, Leibenichaft umnebelt, Den felbst des Tages volles Licht nicht beilt. Befrag' ibn! Geb! Gev unbefonnen gnug, Ihm beines Baters, beines Raifers Bebeimnis preistugeben. Dotb'ge mich Bu einem lauten Bruche vor ber Beit! Und jest, nachdem ein Bunbermert bes himmels Bis beute mein Gebeimnis bat beichutt. Des Aramobne belle Blide eingeschläfert. Laf mich's erleben, bag mein eigner Gobn Mit unbebachtfam rafenbem Beginnen Der Staatstunft mubevolles Werf vernichtet.

Mar.

D biese Staatstunft, wie verwünsch' ich sie! Ihr werbet ihn burch eure Staatstunft noch 3u einem Schritte treiben — Ja, ihr könntet ihn, Weil ihr ihn schulbig wollt, noch schulbig machen. D! bas kann nicht gut enbigen — und, mag sich's Entscheiben, wie es will, ich sehe ahnend Die unglückselige Entwicklung nahen. — Denn dieser Königliche, wenn er fällt, Wird eine Welt im Sturze mit sich reißen, Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer In Brand gerath mit einem Wal und berstend Aufsliegt und alle Wannschaft, die es trug, Ausschützt plöslich zwischen Meer und Himmel, Wird er und Alle, die wir an sein Glück

Befestigt sind, in seinen Fall hinadziehn. Halte du es, wie du willst! Doch mir vergönne, Daß ich auf meine Beise mich betrage. Rein muß es bleiben zwischen mir und ihm, Und eh' der Tag sich neigt, muß sich's erklaren, Ob ich den Freund, ob ich den Bater soll entbehren.

(Indem er abaebt, sält der Borbana.)

## Ballenstein.

Ein bramatisches Sedicht.

Bweiter Cheil.

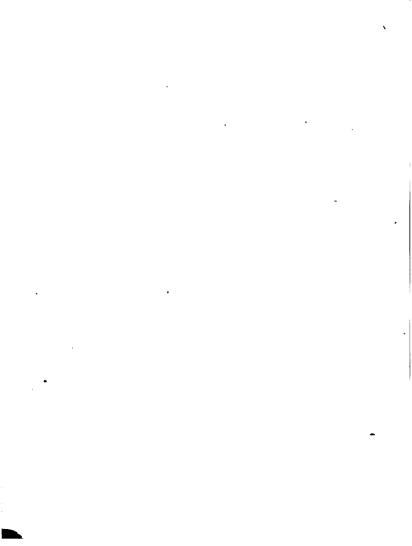

# Wallensteins Cod.

Ein Trauerfpiel in funf Aufgugen.

## Personen.

Ballenftein. Octavio Viccolomini. Max Viccolomini. Tergty. TILD. Ifolani. Buttler. Rittmeifter Reumann. Ein Abjutant. Dherft Brangel, von ben Schweden gefentet. Sprbon, Commandant von Eger. Major Geralbin. Sauptleute in der Ballenftein'fthen Armee. Macbonalb, Sowebifder Sauptmann. Eine Gefanbticaft von Curaffieren. Burgermeifter von Eger. Geni Bergogin von Ariebland. Grafin Tergty. Thefla. Rraulein Reubrunn, Softame ber Dringeffin. von Rofenberg, Stallmeifter ber Pringeffin. Dragoner. Bebiente, Pagen, Bolt.

Die Scene ift in den brei erften Anfangen ju Piffen , in ten zwei letten ju Eger.

# Erfter Aufzug.

Ein Bimmer, ju aftrologischen Arbeiten eingerichtet und mit Sphaten, Karten, Quadranten und anderm aftronomischen Gerathe versehen. Der Borbang von einer Rotunde ift ausgezogen, in welcher die sieben Planeten: bilber, jedeb niener Rifche, seltsam volenchet, zu seben find. Sent boobs achtet die Sterne, Ballenftein fieht vor einer großen, schwarzen Tafel, auf welcher der Planetenaspect gegelchnet ift.

### Erfter Auftritt.

Wallenftein, Beni.

Wallenstein.
Laß es jeht gut sepn, Seui. Romm' herab.
Der Lag bricht an, und Mars regiert die Stunde.
Es ist nicht gut mehr operiren. Komm!
Wir wisen anna.

Ben i.

Rur noch die Benns laß mich Betrachten, Sobeit. Eben geht sie auf. Bie eine Sonne glanzt sie in dem Often. Wallenflein.

Ja, fie ift jest in ihrer Erbennab' Und wirft herab mit allen ihren Starten. (Die Figur auf ber Tafel betrachtenb.) Sludseliger Aspect! So stellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beide Segenösterne, Jupiter Und Benus, nehmen den verderblichen, Den tückschen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schadenstifter, mir zu dienen. Denn lange war er seindlich mir gesinnt Und schoß mit senkrecht — oder schräger Strahlung, Bald im Gevierten, bald im Doppelschein, Die rothen Blise meinen Sternen zu Und störte ihre segensvollen Kräfte.

Zest haben sie den alten Feind besiegt Und bringen ihn am himmel mir gesangen.

Beni.

Und beide große Lumina von teinem Malefico beleibigt! Der Saturn. Unschädlich, machtlos, in cadente domo

Wallenftein,

Saturnus' Reich ift aus, ber bie geheime Geburt ber Dinge in bem Erbenschooß Und in den Liefen des Gemuths beherrscht, Und über Allem, was das Licht scheut, waltet. Richt Zeit ist's mehr, zu bruten und zu sinnen: Denn Jupiter, der glanzende, regiert Und zieht das dunkel zubereitete Berf Gewaltig in das Reich des Lichts — Jest muß Gehandelt werden, schleunig, eh' die Glücks-Gestalt mir wieder wegsliegt überm Haupt: Denn stets in Bandlung ist der himmelsbogen.

(Et gefcheben Schlage an bie Thure.)

Man pocht. Sieh', mer es ift.

Cerghy (braugen).

Lag öffnen!

Wallen ftein,

Es ift Terafo.

Bas gibt's fo Dringendes? Wir find befchaftigt.

Cergky (braugen).

Leg' Alles jest beiseit', ich bitte bich. Es leidet keinen Aufschub.

Wallen fein.

Deffne, Geni.

(Indem jener dem Terzip aufmacht, glebt Wallenftein ben Borbang por bie Bilber.)

## Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Graf Terzhy.

Cersky (tritt ein).

Bernahmft bu's fcon? Er ift gefangen, ift Bom Gallas fcon bem Raifer ausgeliefert! Wallenftein (au Terato.

Ber ift gefangen ? Ber ift affogeliefert?

Ber unfer gang Geheimniß weiß, um jede Berhandlung mit ben Schweben weiß und Sachfen, Durch beffen Sanbe Alles ift gegangen —

Wallenftein (mradfahrend).

Sefin' doch nicht? Sag' nein, ich bitte bich!

Grad' auf bem Beg nach Regensburg jum Schweben

Ergriffen thu bes Sallas Abgefchicte, Der ihm schon lang bie Fahrte abgelauert. Mein ganz Paket an Kindly, Matthes Thurn, An Orenstirn, an Arnheim führt er bei sich: Das Alles if in ihrer hand, sie haben Die Einsicht nun in Alles, was geschehn.

### Dritter Anftritt.

Vorige. 3lls tomme.

Bils (ju Tergty).

Beiß er's?

Cerako.

Er weiß es.

Bile (ju Ballenftein).

Dentft bu beinen Frieden

Run noch ju machen mit bem Raifer, sein Bertraun gurudzurusen? War' es auch, Du wolltest allen Planen jest entsagen, Man weiß, mas bu gewollt hast. Borwarts mußt bu, Denn rudwarts tannft bu nun nicht mehr.

Eersko.

Sie haben Documente gegen und In Handen, die unwidersprechlich zeugen — Waltenflein.

Bon meiner hanbichrift nichts. Dich ftraf ich Lugen.

So? Glaubst du mohl, mas diefer ba, bein Schwager, In beinem Ramen unterhandeit hat,

Das werbe man nicht bir auf Rechnung feben? Dem Schweben foll fein Wort für beines geiten, Und beinen Wiener Feinben nicht?

Cersha.

Du gabst nichts Schriftliches — Besinn' dich aber, Wie weit du mundlich gingst mit dem Gefin'. Und wird er schweigen? Wenn er sich mit deinem Geheimniß retten kann, wird er's bewahren?

Bilg.

Das fallt bir felbst nicht ein! Und ba fie nun Berichtet find, wie weit du schon gegangen, Sprich, was erwartest du? Bewahren kannst du Richt länger bein Commando, ohne Mettung Bist du verloren, wenn du's niederlegst.

Wallenftein.

Das heer ist meine Sicherheit. Das heer Berläßt mich nicht. Was sie auch wissen mögen, Die Macht ist mein, sie mussen's niederschlucken; — Und stell' ich Caution für meine Treu', So mussen sie sich ganz zufrieden geben.

Bilo.

Das heer ist bein, jest für den Augenblick
Ift's bein; doch zittre vor der langsamen,
Der stillen Macht der Zeit. Bor offenbarer
Gewalt beschüht dich heute noch und morgen
Der Truppen Gunst; doch gönnst du ihnen Frist,
Sie werden unvermerkt die gute Meinung,
Borauf du jeho sußest, untergraben,
Dir Einen um den Andern listig stehlen —
Bis, wenn der große Erdstoß nun geschieht,
Der treulos murbe Bau zusammenbricht.

Wallenftein.

Es ift ein bofer Bufall!

Bilo.

D! einen gludlichen will ich ihn nennen, hat er auf bich die Wirtung, die er foll, Treibt dich zu schneller That — Der schwed'sche Oberst — Wallenflein.

Er ift gefommen ? Beißt bu, was er bringt?

Er will nur bir allein fich anvertraun.

Ein bofer, bofer Bufall — Freilich! freilich! Sefina weiß zu viel und wird nicht schweigen.

Eergky.

Er ist ein bohmischer Rebell und Flüchtling, Sein hals ist ihm verwirkt: kann er sich retten Auf beine Kosten, wird er Anstand nehmen? Und wenn sie auf der Folter ihn befragen, Bird er, der Weichling, Stärke gung besiten? — Waltenklein (in Rachsinnen verloren).

Nicht herzustellen mehr ist bas Bertraun, Und mag ich handeln, wie ich will, ich werde Ein Landsverräther ihnen sepn und bleiben; Und kehr' ich noch so ehrlich auch zurack Zu meiner Pflicht, es wird mir nichts mehr helfen —

Berderben wird es bich. Richt beiner Ereu', Der Unmacht nur wird's jugefchrieben werden.

Wallenftein

(in beftiger Bewegung aufr und abgebenb). Wie? follt' ich's nun im Eruft erfallen muffen,

Beil ich zu frei gescherzt mit bem Sebanten? Berflucht, wer mit bem Teufel spielt! !!

Benn's nur bein Spiel gewefen, glaube mir, Du wirft's in ichwerem Ernfte bagen muffen.

Und mußt' ich's in Erfullung bringen, jeht, Jeht, da bie Macht noch mein ift, mußt's geschehn.

Bo möglich, eh' fie von dem Schlage fich In Bien befinnen und zuvor bir fommen —

Das Bort ber Generale hab' ich schriftlich — Max Piccolomini steht nicht hier. Warum nicht? Ceriko.

Es mar - er meinte -

Bilo.

Bloger Eigenduntel!

Es brauche das nicht zwischen dir und ihm.

Es braucht das nicht, er hat ganz Recht — Die Regimenter wollen nicht nach Flandern: Sie haben eine Schrift mir überfandt Und widerfesen laut sich dem Befehl.

Der erfte Schritt jum Aufrubr ift gefchebn.

3110.

Glaub' mir, du wirst sie leichter zu dem Feind, Als zu dem Spanier hinüber führen.

Wallenftein.

3ch will boch horen, was ber Schwebe mir Bu fagen bat.

Bils (preffirt).

Bolle Ihr ihn rufen, Terzip? Er ftebt icon braugen.

Waltenftein.

Barte noch ein wenig:

Es hat mich überrascht — es kam zu schuell — 3ch bin es nicht gewohnt, daß mich der Infall Blind waltend, finster berrschend mit sich führe.

Sor' ibn fur's Erfte nur, ermag's nachher.

(Gie geben.)

### Bierter Anftritt.

Wallenstein, mit fich felbft rebend.

Bar's möglich? Könnt' ich nicht mehr, wie ich wollte? Richt mehr zuruck, wie mir's beliebt? Ich mußte Die That vollbringen, weil ich sie gedacht, Richt die Bersuchung von mir wies — das Herz Genchrt mit diesem Traum, auf ungewisse Erfüllung hin die Mittel mir gespart, Die Wege bloß mir offen hab' gehalten? — Beim großen Gott des himmels! Es war nicht Mein Ernst, beschoffne Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gesiel ich mir; Die Freiheit reizte mich und das Vermögen. War's Unrecht, an dem Gautelbilde mich Der königlichen Hoffnung zu ergößen? Blieb in der Brust mir nicht der Wille frei, Und sah ich nicht den guten Wes zur Seite,

Der mir die Rudtehr offen ftete bewahrte? Wohin denn feh' ich ploblich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir, und eine Mauer Aus meinen eignen Werten baut fich auf, Die mir die Umtehr thurmend bemmt!

(Er bleibt tieffinnig fteben.)

Strafbar ericein' ich, und ich tann bie Sould, Bie ich's versuchen mag, nicht von mir malgen : Denn mich verflagt ber Doppelfinn bes Lebens, Und - felbit ber frommen Quelle reine That Birb ber Berbacht, ichlimmbeutend, mir vergiften. Bar ich, wofür ich gelte, ber Berratber, 3d batte mir ben auten Schein gespart, Die Sulle batt' ich bicht um mich gezogen, Dem Unmuth Stimme nie geliebn. Der Unfoulb. Des unverführten Billens mir bewußt, Bab ich der Laune Raum, ber Leibenicaft -Rubn mar bas Bort, weil es bie That nicht war. Jest werben fie, was planlos ift gefdebn, Beitfebend, planvoll mir gufammentnupfen, Und was der Born, und was der frobe Muth Mich fprechen ließ im Ueberfluß bes Bergens, Bu fünstlichem Gewebe mir vereinen Und eine Rlage furchtbar braus bereiten. Dagegen ich verstummen muß. Go bab' ich Mit eignem Nes verderblich mich verftrict, Und nur Gewaltthat fann es reißend lofen.

(Wieberum fille flebenb.)

Bie anders, da des Muthes freier Trieb Bur fühnen That mich zog, die, rauh gebietend Die Roth jest, die Erhaltung von mir heischt! Ernst ist der Antic der Nothwendigfeit. Nicht ohne Schauder greift des Menschen hand In des Geschieds geheimnisvolle Urne. In meiner Brust war meine That noch mein; Einmal entlassen aus dem sichern Winkel Des herzens, ihrem mutterlichen Boden, hinausgegeben in des Lebens Fremde, Gehort sie jenen tud'ichen Machten an, Die leines Menschen Kunst vertraulich macht.

(Er macht beftige Schritte burch's Bimmer, tann bleibt er wieber finnend fteben.)

Und mas ift bein Beginnen? Saft bu bir's Auch redlich felbft befannt? Du willft bie Dacht. Die rubig, ficher thronende, erfcuttern, Die in veridbrt gebeiligtem Befis, In der Gewohnheit festgegrundet rubt, Die an der Bölfer frommem Rinderglauben Mit taufend gaben Burgeln fich befestigt? Das wird tein Rampf ber Kraft fevn mit ber Kraft: Den fürcht' ich nicht. Mit jebem Gegner mag' ich's, Den ich fann feben und ine Muge faffen. Der, felbit voll Muth, auch mir ben Muth entflammt. Ein unfichtbarer Reind ift's, ben ich fürchte. Der in ber Menschenbruft mir widersteht, Durch feige Kurcht allein mir fürchterlich -Nicht, mas lebendig, fraftvoll fich verfündigt, Ift das gefährlich Kurchtbare. Das gang Gemeine ift's, bas ewig Geftrige, Bas immer warnend immer wiederfehrt. Und morgen gilt, weil's beute bat gegolfen! Denn aus Gemeinem ift ber Denfch gemacht,

Und die Gewohnheit nennt er seine Amme. Beh' dem, der an den würdig alten handrath Ihm rührt, das theure Erbstück seiner Ahnen! Das Jahr übt eine heiligende Krast; Bas grau vor Alter ist, das ist ihm göttlich. Sep im Beside, und du wohnst im Recht, Und heilig wird's die Menge dir dewahren.

(Bu bem Pagen, ber bereintritt.)

Der schwed'sche Oberst? Ift er's? Run, er tomme.
(Page gebt. Ballenstein hat den Blief nachdentend auf die Thare geheftet.) Noch ist sie rein — noch! das Verbrechen kam Richt über diese Schwelle noch — So schmal ist Die Granze, die zwei Lebenspfade scheidet!

## Fünfter Auftritt.

### Wallenftein und Wrangel.

#### Wallenftein

(nachdem er einen forfchenben Blid auf ihn geheftet).

Ihr nennt Euch Wrangel?

#### Wrangel.

Guftav Wrangel, Oberft

Bom blauen Regimente Subermanuland.

#### Wallenftein.

Ein Wrangel war's, ber vor Stralfund viel Bofes Mir zugefügt, burch tapfre Gegenwehr Schuld war, bag mir die Seeftadt wiberftanden.

#### Wrangel.

Das Bert bes Clements, mit bem Sie lampften, Schillers fammil. Werte. IV. 14 Nicht mein Berdtenst, herr herzog! Seine Fretheit Bertheibigte mit Sturmes Macht der Belt: Es follte Meer und Land nicht Einem bienen Wallenstein.

Den Abmiralehut rifft 3hr mir vom haupt. Wrangel.

36 tomme, eine Krone drauf gu feben.

(wintt ibm, Play ju nehmen, fest fich).

Cuer Creditiv. Rommt 3hr mit ganger Bollmacht?

Es find fo manche Zweifel noch gu lefen - Wallenftein (nachdem er gelefen).

Der Brief bat Sand' und Kup'. Es ift ein flug, Berftandig Saupt, Serr Brangel, dem Ihr dienet. Es schreibt der Kanzler: er vollziehe nur Den eignen Ginfall des verstorbnen Königs, Indem er mir zur böhm'schen Kron' verhelfe.

Wrangel.

Er fagt, was wahr ift. Der Hochfelige Hat immer groß gedacht von Euer Gnaden Fürtrefflichem Verstand und Feldherrngaben, Und stets der Herrschverständigste, beliebt' ihm Bu sagen, sollte Herrscher seyn und König.

Er durft' es fagen.

(Seine Sant vertraulich faffend.)

Aufrichtig, Oberst Brangel — Ich war stete Im Herzen auch gut schwedisch — Ei, bas habt ihr In Schlesien erfahren und bei Rürnberg. Ich hatt' euch oft in meiner Macht und ließ Durch eine hinterthur' euch stets entwischen. Das ist's, was sie in Wien mir nicht verzeihn, Was jeht zu diesem Schritt mich treibt — Und weil Run unser Bortheil so zusammengeht, So last und zu einander auch ein recht Wertrauen fassen.

Wrangel.

Das Vertraun wird tommen, hat jeder nur erst seine Sicherheit.

Wallenftein.

Der Kanzler, mert' ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gesteh's — Es liegt das Spiel nicht ganz Bu meinem Bortheil. Seine Burden meint, Benn ich dem Kaiser, der mein herr ist, so Mitspielen kann, ich könn' das Gleiche thun Am Feinde, und das Eine ware mir Roch eher zu verzeihen, als das Andre. Ist das nicht Eure Meinung auch, herr Brangel?

3d hab' hier bloß ein Amt und feine Meinung. Waltenflein.

Der Kaifer hat mich bis zum Neußersten Gebracht. Ich fann ihm nicht mehr ehrlich dienen. Bu meiner Sicherheit, aus Nothwehr thu' ich Den harten Schritt, den mein Bewußtseyn tadelt.

Wrangel.

3ch glaub's. Go weit geht Niemand, ber nicht muß. (Rach einer Paufe.)

Bas Eure Fürstlichkeit bewegen mag, Alfo gu thun an Ihrem herrn und Raiser, Gebuhrt nicht und zu richten und zu beuten. Der Schwebe ficht für feine gute Sach'
Mit feinem guten Degen und Gewiffen.
Die Concurrenz ift, die Gelegenheit
Bu unfrer Gunft; im Krieg gilt jeder Bortheil;
Bir nehmen unbedenklich, was fich bietet.
Und wenn fich Alles richtig so verhält —

Boran denn zweifelt man? An meinem Willen? An meinen Kräften? Ich versprach dem Kangler, Benn er mir sechzehntausend Mann vertraut, Mit achtzehntausend von des Kaisers Heer Dazu zu stoßen —

Wrangel.

Guer Gnaben find Befannt für einen hohen Kriegesfürsten, Für einen zweiten Attila und Porrhus. Roch mit Erstaunen rebet man bavon, Wie Sie vor Jahren, gegen Menschenbenken, Ein heer wie aus bem Nichts hervorgerufen. Tebennoch —

Waltendein.

Dennoch?

Wrangel.

Seine Burben meint,

Ein leichter Ding boch mocht' es fepn, mit Richts Ind Felb zu stellen sechzigtausend Krieger, Ale nur ein Sechzigtheil bavon —

(Er balt inne.)

Wallenftein.

Nun mas?

Mur frei heraus!

Wrangel. Bum Treubruch zu verleiten.

Wallenftein.

Meint er ? Er urtbeilt, wie ein Somed' und wie Gin Drotestant. 3br Lutberifden fectet Rar eure Bibel : euch ift's um bie Sach'; Mit eurem Bergen folgt ibr eurer Kabne. -Ber au bem Reinbe lauft von euch, ber bat Mit aweien herrn augleich den Bund gebrochen. Bon all' bem ift die Rebe nicht bei uns -Wrangel.

herr Gott im himmel! hat man bier ju Lande Denn feine Beimath, feinen Berd und Rirche? Wallenftein.

3d will Gud fagen, wie bas jugeht - 3a. Der Desterreicher bat ein Baterland Und liebt's und bat auch Urfach', es au lieben. Doch biefes beer, bas faiferlich fich nennt, Das bier in Bobeim baufet, bas bat feins; Das ift ber Auswurf frember Lander, ift Der aufgegebne Theil bes Bolls, bem nichts Beboret, als bie allgemeine Sonne. Und biefes bobm'iche Land, um bas wir fechten, Das hat tein Berg fur feinen Berrn, ben ibm Der Baffen Glud, nicht eigne Babl gegeben. Mit Murren tragt's bes Glaubens Eprannei, Die Macht bat's eingeschrectt, beruhigt nicht. Ein glubend, rachvoll Angebenten lebt Der Grauel, die geschahn auf diesem Boben. Und tann's ber Gobn vergeffen, bag ber Bater Mit hunden in bie Deffe mard gebest?

Ein Bolt, bem bas geboten wird, ift ichredlich, Es rache oder bulbe bie Behandlung.

Wrangel.

Der Abel aber und die Officiere? Solch eine Flucht und Felonie, herr fürst, Ift ohne Beispiel in der Welt Geschichten.

mallenftein.

Sie find auf jegliche Bebingung mein. Richt mir, ben eignen Augen mogt Ihr glauben.

(Er gibt ihm die Cidesformel. Brangel burchliebt fie und legt fie, nachdem er gelesen, ichweigend auf ten Tifch.)

Wie ift's? Begreift 3hr nun?

Wranget.

Begreif's, wer's fann!

Herr Fürst! Ich lass' die Madte fallen — Ja!
Ich habe Bollmacht, Alles abzuschließen.
Es steht der Rheingraf nur vier Lagemärsche
Bon hier mit fünfzehntausend Mann; er wartet
Auf Ordre nur, zu Ihrem Heer zu stoßen.
Die Ordre stell' ich aus, sobald wir einig.

Wallen fein.

Bas ift bes Ranglers Forberung?

Wrangel (bedentlich).

3wölf Regimenter gilt es, schwedisch Bolt. Mein Kopf muß dafür haften. Alles könnte Zulest nur falsches Spiel —

Waltenftein (fabrt auf).

herr Schwede!

Wrangel (rubig fortfabrenb).

Mus bemnach

Darauf bestehn , daß Bergog Friedland formlich,

Unwiderruflich breche mit bem Raifer, Sonft ihm fein schwedisch Bolf vertrauet wird. Wallenftein.

Bas ift die Forderung? Sagt's turz und gut!

Die span'schen Regimenter, die dem Saifer Ergeben, zu entwaffnen, Prag zu nehmen Und diese Stadt, wie auch das Granzschloß Eger, Den Schweden einzuräumen.

Wallenftein.

Diel gefordert! Prag! Sep's um Eger! Aber Prag ? Geht nicht. Ich leist' euch jede Sicherheit, die ihr Vernünft'gerweise von mir fordern möget; Prag aber — Böhmen — kann ich selbst beschüßen.

Man zweifelt nicht baran. Es ist und auch Nicht um's Beschützen bloß. Wir wollen Menschen Und Gelb umsonst nicht ausgewendet haben.

Walten fein.

Bie billig.

Wrangel.

Und fo lang, bie wir entschädigt, Bleibt Brag verpfändet.

Wallenftein.

Traut ihr und fo wenig? Wrangel (febt auf).

Der Schwede muß fich vorsehn mit bem Deutschen. Man hat und über's Oftmeer hergerufen; Gerettet haben wir vom Untergang

Das Reich - mit unferm Blut bes Glaubens Freiheit,

Die beil'ae Lebr' bes Evangeliums Berffegelt - Aber jest ichon fühlet man Nicht mehr bie Boblthat, nur bie Laft, erblicht Mit ichelem Mug' bie Kremblinge im Reiche Und ichidte gern mit einer Sandvoll Belb Und beim in unfre Balber. Rein! wir baben Um Jubad' Lobn, um flingend Golb und Gilber. Den Ronia auf ber Balftatt nicht gelaffen! So vieler Someden abeliges Blut -Es ift um Gold und Gilber nicht gefloffen! Und nicht mit magerm Lorbeer wollen wir Rum Baterland die Bimpel wieder luften; Bir wollen Burger bleiben auf bem Boben, Den unfer Ronig fallend fic erobert.

Wallenflein.

Belft den gemeinen Reind mir nieberhalten: Das icone Granziand fann end nicht entgebn.

Wrangel.

Und liegt zu Boben ber gemeine Keinb. Ber fnüpft bie neue Kreundichaft bann aufammen? Und ift befannt, herr Fürft - wenn gleich ber Somebe Richts bavon merten foll - bag Ihr mit Sachfen Gebeime Unterbandlung pflegt. Ber burgt und Dafür, bag wir nicht Opfer ber Beidinffe find, Die man vor und zu beblen notbig achtet?

Wallenflein.

Bobl mabite fich ber Rangler feinen Dann. Er batt' mir feinen sabern ichiden fonnen.

(Mufftebenb.)

Befinnt Euch eines Beffern, Guftav Brangel. Bon Brag nichts mehr!

Wrangel.

hier endigt meine Bollmacht.

Wallenftein.

Euch meine hauptstadt raumen! Lieber tret' ich Burud — zu meinem Kaifer.

Wrangel.

Wenn's noch Beit ift.

Wallenftein.

Das fleht bei mir, noch jest, ju jeder Stunde.

Bielleicht vor wenig Tagen noch. heut' nicht mehr.
— Seit der Sefin' gefangen fist, nicht mehr.
(Wie Wallenfieln betroffen femweigt.)

Herr Fürst! Wir glauben, baß Sie's ehrlich meinen: Seit gestern sind wir beß gewiß — Und nun Dieß Blatt uns für die Truppen bürgt, ist nichts, Was dem Bertrauen noch im Wege stünde. Prag soll uns nicht entzweien. Mein herr Kanzler Begnügt sich mit der Altstadt, Euer Gnaden Läst er den Ratschin und die kleine Seite. Doch Eger muß vor Allem sich uns öffnen, Eh' an Conjunction zu denken ist.

Wallenstein.

Ench alfo foll ich trauen, ihr nicht mir? 3ch will ben Borfchlag in Erwägung giebn.

Wrangel.

In teine gar zu lange, muß ich bitten. Ins zweite Jahr schon schleicht die Unterhandlung; Erfolgt auch dießmal nichts, so will der Kanzler Auf immer sie für abgebrochen halten. Wallenftein

Ihr brangt mich fehr. Ein folder Schritt will wohl . Bedacht fenn.

Wrangel.

Eh' man überhaupt dran denkt, Herr Fürst! durch rasche That nur kann er glücken. (Er gehi ab.)

### Gechster Auftritt.

Wallenstein. Gerzhy und 3lle tommen jurud.

3110 ...

Ift's richtig?

Ergky.

Sepb ihr einig?

Jilo.

Dieser Schwebe

Ging gang gufrieden fort. Ja, ihr fepd einig.

Wallen fein

Sort, noch ift nichts geschehn, und — wohl erwogen, Ich will es lieber boch nicht thun.

Eerzkn.

Wie? Was ist bas?

Wallenftein.

Bon diefer Schweden Gnade leben, Der Uebermuthigen? Ich trug' es nicht.

Bile.

Kommst du als Flüchtling, ihre Hülf erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst. Wattenflein.

Wie war's mit, jenem toniglichen Bourbon, Der feines Bolles Feinden sich vertaufte Und Bunden schlug dem eignen Vaterland? Fluch war sein Lohn, der Menschen Abscheu rächte Die unnatürlich frevelhafte Chat.

3110.

3ft das bein Kall?

Wallenftein.

Die Treue fag' ich euch,
Ift jedem Menschen, wie der nächste Blutsfreund;
Als ihren Rächer fühlt er sich geboren.
Der Secten Feindschaft, der Parteien Buth,
Der alte Reid, die Eifersucht macht Friede;
Bas noch so wüthend ringt, sich zu zerstören,
Berträgt, vergleicht sich dem gemeinen Feind
Der Menschlickeit, das wilde Thier zu jagen,
Das mordend einbricht in die sichre zurjagen,
Borin der Mensch geborgen wohnt — benn ganz
Kann ihn die eigne Klugheit nicht beschirmen.
Nur an die Stirne sett' ihm die Natur
Das Licht der Augen, fromme Treue soll
Den bloßgegebnen Rücken ihm beschützen.

Bergkn.

Dent' von dir felbst nicht schlimmer, als der Feind, Der zu der That die Hande freudig bietet.
So zärtlich bachte jener Karl auch nicht,
Der Dehm und Ahnherr dieses Kaiserhauses,
Der nahm den Bourbon auf mit offnen Armen,
Denn nur vom Ruben wird die Welt regiert.

### Siebenter Auftritt.

Grafin Cerghy ju ten Vorigen.

Wallenftein,

Ber ruft Euch ? hier ift fein Gefchaft fur Beiber. Grafin

3ch tomme, meinen Gludwunsch abzulegen.
— Komm' ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen.
Wallenkein.

Gebrauch' bein Aufehn, Tergip. Beig' fie gebn. Grafin.

Ich gab ben Böhmen einen König fcon. Waltenfein,

Er war barnach.

Grafin (ju ben Anbern). Nun, woran liegt es? Sprecht! Ceribn.

Der Herzog will nicht.

Gräfin. Will nicht, was er muß? Illo.

An Euch ist's jest. Bersucht's, denn ich bin fertig, Spricht man von Treue mir und von Gewissen. Grafin.

Wie? da noch Alles lag in weiter Ferne, Der Weg sich noch unendlich vor dir dehnte, Da hattest du Entschluß und Muth — und jest, Da aus dem Traume Wahrheit werden will, Da die Vollbringung nahe, der Erfolg Versichert ist, da fängst du an zu zagen? Mur in Entwurfen bist bu tapfer, feig In Thaten? Gut! Gib beinen Feinden Necht! Da eben ist es, wo sie dich erwarten. Den Vorsatz glauben sie dir gern; sep sicher, Daß sie's mit Brief und Siegel dir belegen! Doch an die Möglichkeit der That glaubt Reiner: Da müßten sie dich fürchten und dich achten. Ist's möglich? Da du so weit bist gegangen, Da man das Schlimmste weiß, da dir die That Schon als begangen zugerechnet wird, Billst du zuruckziehn und die Frucht verlieren? Entworsen bloß ist's ein gemeiner Frevel; Wollführt, ist's ein unsterblich Unternehmen, Und wenn es glückt, so ist es auch verziehn: Denn aller Ausgang ist ein Gottesurtheil.

Aammerbiener (tritt berein).

Der Oberft Piccolomini.

Grafin (fcmell).

Soll marten.

٠.

Wallenftein.

3ch tann ihn jest nicht fehn. Gin andermal.

Rammerbiener.

Nur um zwei Augenblide bittet er, Er bab' ein bringenbes Befchaft -

Wallenftein.

Ber weiß, mas er uns bringt. Ich will doch horen.

Grafin (lacht).

Bohl mag's ihm dringend fepn. Du fannft's erwarten. Wallen fein.

Bas ift's?

Grafin.

Du follft es nachher wiffen; Jest bente dran, den Brangel abzufert'gen.

(Kammerbiener gebt.)

Wallenftein.

Wann eine Wahl noch ware — noch ein milberer Ausweg sich fände — jest noch will ich ihn Erwählen und das Aeußerste vermeiden.

Grafin.

Berlangst du weiter nichts, ein folcher Beg Liegt nah' vor dir. Schick' diesen Brangel fort! Bergiß die alten Hoffnungen, wirf dein Bergangnes Leben weg, entschließe dich Ein neues anzusangen. Auch die Tugend Hat ihre Helden, wie der Auhm, das Glück. Reis' hin nach Wien zum Kaiser stehndes Fußes, Rimm eine volle Casse mit, erklär', Du hab'st der Diener Treue nur erproben, Den Schweden bloß zum Besten haben wollen.

Auch damit ift's zu fpat. Man weiß zu viel. Er wurde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Gräfin.

Das fürcht' ich nicht. Gefehlich ihn zu richten, Fehlt's an Beweisen; Willfur meiben sie. Man wird den Herzog ruhig lassen ziehn. Ich seh, wie Alles tommen wird. Der König Bon Ungarn wird erscheinen, und es wird sich Bon selbst verstehen, daß der Herzog geht; Nicht der Erklärung wird das erst bedürfen. Der König wird bie Truppen lassen schwören,

und Alles wird in feiner Ordnung bleiben. An einem Morgen ift ber Bergog fort. Auf feinen Schlöffern wirb es nun lebenbig: Dort wird er jagen, baun, Geftute halten, Sich eine Sofftatt grunden, goldne Schluffel Austheilen, gaftfrei große Tafel geben Und fury, ein großer Ronig fenn - im Rleinen! · Und weil er flug fich au befcheiden weiß, Nichts wirklich mehr zu gelten, zu bebeuten, Last man ihn icheinen, was er mag: er wird Ein großer Dring bis an fein Ende icheinen. Ei nun! ber Bergog ift bann eben auch Der nenen Menschen einer, die ber Rrieg Emporgebracht, ein übermächtiges Gefcopf ber Sofaunft, bie mit gleichem Aufwand Freiherrn und Rurften macht.

Wallenstein (fiebt auf, beftig bewegt'.
Zeigt einen Weg mir an aus diesem Drang, Hülfreiche Mächte! einen solch en zeigt mir, Den ich vermag zu gehn — Ich kann mich nicht, Wie so ein Worthelb, so ein Augenbschwäßer, An meinem Willen warmen und Gedanken — Nicht zu dem Glück, das mir den Rücken kehrt, Großthuend sagen: geh', ich brauch' dich nicht! Wenn ich nicht wirke mehr, din ich vernichtet. Nicht Opfer, nicht Gefahren will ich scheun, Den letzen Schritt, den außersten zu meiden; Doch eh' ich sinke in die Nichtigkeit, So klein aufhöre, der so groß begonnen; Eh' mich die Welt mit jenen Elenden Berwechselt, die der Tag erschaft und stürzt,

Eh' fpreche Welt und Nachwelt meinen Ramen Mit Abscheu aus, und Friedland sep die Losung Für jede suchenswerthe Chat.

Grafin.

Bas ist benn hier so wiber bie Natur?
Ich kann's nicht sinden, sage mir's — v, laß
Des Aberglaubens nachtliche Gespenster
Richt beines hellen Geistes Meister werden!
On bist des Hochverraths verklagt: ob' mit,
Ob ohne Necht, ist jeho nicht die Frage —
Ou bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht
Bedienst, die du besitzest — Ei! wo lebt denn
Das friedsame Geschöpf, das seines Lebens
Sich nicht mit allen Lebenstraften wehrt?
Was ist so kühn, das Nothwehr nicht entschuldigt?
Wallenstein.

Einst war mir bieser Ferdinand so huldreich: Er liebte mich, er hielt mich werth, ich stand Der Nächste seinem Herzen. Belchen Fürsten hat er geehrt, wie mich? — Und so zu enden! Gräfin.

So treu bewahrst du jede kleine Gunft, Und für die Kräntung hast du kein Sedachtniß? Muß ich dich bran erinnern, wie man dir Ju Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt: Ihn groß zu machen, hattest du den Haß, Den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen; Im ganzen Deutschland ledte dir kein Freund, Weil du allein gelebt für beinen Kaiser; Un ihn bloß hieltest du bei jenem Sturme

Dich fest, der auf dem Regensburger Tag
Sich gegen dich zusammenzog — Da ließ er
Dich fallen! ließ dich fallen! dich, dem Bapern,
Dem Uebermäthigen, zum Opfer, fallen!
Sag' nicht, daß die zurückgegebne Bürde
Das erste, schwere Unrecht ausgesöhnt.
Nicht wahrlich guter Bille stellte dich,
Dich stellte das Geset der herben Noth
An diesen Plat, den man dir gern verweigert.

Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, Noch feiner Neigung dant' ich diefes Amt. Mißbrauch' ich's, so mißbrauch' ich kein Vertrauen. Gräfin.

Bertrauen ? Reignng? - Man bedurfte beiner! Die ungeftume Drefferin, die Roth, Der nicht mit boblen Namen, Riguranten Bebient ift, bie bie That will, nicht bas Beichen, Den Größten immer auffucht und ben Beften, Ihn an das Ruber ftellt, und mußte fie ihn Aufareifen aus dem Pobel felbst - die feste bich In biefes Umt und forieb bir bie Bestallung. Denn lange, bis es nicht mehr fann, behilft Sich bieß Beschlecht mit feilen Stlavenseelen Und mit ben Drathmafdinen feiner Runft -Doch wenn bas Meußerste ihm nabe tritt, Der boble Schein es nicht mehr thut, da fällt Es in bie ftarfen Sanbe ber Matur, Des Riefengeiftes, ber nur fic geborcht, Richts von Berträgen weiß und nur auf ihre Bedingung, nicht auf feine, mit ibm handelt.

#### Wallenflein.

Bahr ift's! Sie fahn mich immer, wie ich bin; Ich hab' fie in dem Kaufe nicht betrogen; Denn nie hielt ich's der Mühe werth, die fühn Umgreifende Gemütheart zu verbergen.

Grafin.

Mielmehr - bu baft bich furchtbar feets acaciat. Nicht bu, ber ftete fich felber treu geblieben, Die baben Unrecht, bie bich fürchteten. Und boch bie Macht bir in bie Banbe gaben. Denn Recht bat jeder eigene Charalter. Der übereinstimmt mit fich felbit; es gibt Rein andres Unrecht, ale ben Bidenfpund. Barft bu ein Andrer, ale bu por acht Sabren Dit Reu'r und Schwert burd Deutschlands Rreife goaft. Die Beißel ichmangeft über alle Lander, Sohn fpracheft allen Ordnungen des Reichs, Der Stärle fürchterliches Recht nur übteft Und jede Landesbobeit niebertratft, 11m beines Gultans Berrichaft auszubreiten? Da mar es Beit, ben ftolgen Willen bir Bu brechen, bich jur Orbnung ju verweisen! Doch mobl gefiel dem Raifer, mas ibm nubte, Und fdweigend drudt' er biefen Frevelthaten Sein taiferliches Giegel auf. Bas bamals Gerecht mar, weil du's fur ibn thatft, ift's bente Auf Einmal ichandlich, weil es gegen ibn Berichtet wirb?

Wallenstein (auffiebend). Bon biefer Seite fah ich's nie — Ja! Dem Ift wirklich fo. Es übte biefer Raifer Durch meinen Urm im Meide Thaten aus. Die nach ber Ordnung nie gefcheben follten . Und felbft ben Aurftenmantel, ben ich trage, Berbant' ich Diensten, die Berbrechen find. Grafin.

Bestebe benn, bag zwischen bir und ibm Die Rebe nicht tann fevn von Pflicht und Recht, Mur pon ber Dacht und ber Belegenbeit! Der Angenblid ift ba, wo bu bie Gumme Der großen Lebendrechnung gieben follft: Die Beiden fteben fiegbaft über bir, Glud minten bie Maneten bir berunter Und rufen : es ift an ber Beit! Saft bu Dein Lebenlang umfonft ber Sterne Lauf Gemeffen ? - ben Quabranten und ben Cirtel Beführt ? - den Bobiat, bie Simmeletugel Muf biefen Banben nachgegbmt, um bich berum Beftellt in ftummen, abnungevollen Beiden Die fieben herricher bes Gefdide, Rur um ein eitles Spiel bamit zu treiben? Rübrt alle biefe Buruftung zu nichte, Und ift fein Mart in diefer hohlen Runft, Daß fie bir felbft nichts gilt, nichts aber bich Bermag im Augenblide ber Entscheibung?

Wallenftein.

(ift mabrent biefer letten Rebe mit befrig arbeitenbem Gemath auf: und abgegangen, und fiebt jest ploglich fille, die Grafin unterbrechend). Ruft mir ben Brangel und es follen gleich Drei Boten fatteln.

3160.

Run, gelobt fer Gott! (Gilt binaus.)

Wallen ftein.

Es ist sein boser Geist und meiner. Ihn Straft er durch mich, das Wertzeug seiner Herrschlucht. Und ich erwart' es, daß der Rache Stahl Auch schon für meine Brust geschliffen ist. Nicht hoffe, wer des Drachen 3chne fä't, Erfreuliches zu ernten. Jede Unthat Erägt ihren eignen Rachengel schon, Die bose Hoffnung, unter ihrem Herzen.

Er tann mir nicht mehr traun, — fo tann ich aud Richt mehr gurud. Geschehe benn, was muß. Recht stets behalt bas Schiafal: benn bas herz In uns ist sein gebietrischer Bollzieher.

(ju Teritn.)

Bring' mir ben Brangel in mein Cabinet, Die Boten will ich selber sprechen. Schickt Nach bem Octavio!

(Bur Grafin, welche eine triumphitenbe Diene macht.)
Kroblode nicht!

Denn eifersüchtig find bes Schickfals Mächte. Boreilig Jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hande: Ob Gluck, ob Ungluck aufgeht, lehrt bas Ende.

(Inbem er abgebt, fallt ber Borbang.)

# Bweiter Anfzug.

Ein Bimmer.

### Erfter Auftritt.

Wallenstein. Octavio Piccolomini. Baid darauf Mar Piccolomini.

Wallen ftein.

Mir melbet er aus Ling, er lage frant: Doch bab' ich fichre Rachricht, bag er fich Bu Krauenberg verftedt beim Grafen Gallas. Mimm beibe fest und fcid' fie mir bieber. Du übernimmft die fpanifchen Regimenter, Machft immer Unftalt und bift niemals fertig, Und treiben fie bich, gegen mich zu giebn, So fagft bu Ja, und bleibft gefeffelt ftebn. 3d weiß, bag bir ein Dienft damit geschiebt, In biefem Sviel bich mußig zu verhalten. Du retteft gern, fo lang bu tannft, ben Schein; Extreme Schritte find nicht beine Sache, Drum hab' ich biefe Rolle für bich ausgesucht; Du wirft mir burd bein Nichtsthun biefesmal Am nublichften - Erflart fich unterbeffen Das Glud fur mich, fo weißt bu, mas zu thun.

(Max Diccolomini tritt ein.)

Jeht, Alter, geh'. Du mußt beut' Racht noch fort. Rimm meine eignen Pferbe. — Diesen ba Behalt' ich hier — Macht's mit bem Abschied kurg! Wir werben und ja, bente ich, Alle froh Und glüdlich wiedersebn.

Octapis (ju feinem Cobn).

Bir fprechen und noch.

(Gebt ab.)

# Zweiter Auftritt.

Wallenstein. Mar Piccolomini.

Ray (nåbert fich ihm).

Mein General -

Wallenffein.

Der bin ich nicht mehr,

Benn bu bes Raifers Officier bich nennft.

Mar.

So bleibt's babei, bu willft bas heer verlaffen?

3ch hab' bes Raifere Dienst entsagt.

Mar.

Und willft bas heer verlaffen ?

Wallen Rein.

Vielmehr hoff ich,

Mir's enger noch und fefter ju verbinden.

(Er fest fic.)

Ja, Max. Richt eber wollt' ich's dir eröffnen,

Als bis bes Sanbelns Stunde marbe fclagen. Der Jugend gludliches Gefühl ergreift Das Medte leicht, und eine Rreube ift's. Das eigne Urtheil prüfend auszundben, Do bas Erempel rein ju tofen ift. Doch, wo von zwei gemiffen Hebeln eine Erariffen werben muß, wo fich bas Derg Richt gang gurudbringt aus bem Streit ber Bflichten. Da ift es Bobitbat, feine Babi an baben, Und eine Gunft ift bie Nothwendigfeit. - Die ift vorbanden. Blide nicht gurud! Es fann bir nichts mehr belfen. Blide vorwarts! Urtheile nicht! Bereite bich, au banbeln! - Der Sof bat meinen Untergang befchloffen: Drum bin ich Billens, ibm auvor zu tommen. - Bir werben mit ben Schweben und verbinden. Sebr madre Leute find's und aute Rreunde.

(Balt ein, Diccolomini's Antwort erwartenb.)

- 3ch hab' did überrascht. Antwort' mir nicht. 3ch will bir Zeit vergönnen, dich zu faffen.

(Er fiebt auf und gebt nach hinten. Mar fieht lange undeweglich, in ben beftigften Schmerz verfest; wie er eine Bewegung macht, tommt Ballenftein aurud und fiellt fich vor ibn bin.)

#### Mar.

Mein General! — Du machft mich heute munbig. Denn bis auf biefen Tag war mir's erfpart, Den Weg mir selbst zu finden und die Richtung. Dir folgt' ich unbedingt. Auf dich nur braucht' ich Bu sehn und war des rechten Pfabs gewiß. Bum ersten Male heut' verweisest du

Mich an mich felbst und zwingst mich, eine Babl Bu treffen zwischen bir und meinem herzen.
Wallen flein.

Sanft wiegte dich bis heute bein Geschick; Du konntest spielend beine Pflichten üben, Jedwedem schönen Erieb Genüge thun, Mit ungetheiltem Herzen immer handeln. So kann's nicht immer bleiben. Feindlich scheiden Die Wege sich. Mit Pflichten streiten Pflichten. Du mußt Partei ergreifen in dem Krieg, Der zwischen beinem Freund und beinem Kaiser Sich jest entzündet.

Mar.

Rrieg! Ift bas ber Dame? Der Krieg ift foredlich, wie bes himmels Plagen; Doch ift er gut, ift ein Geschick, wie fie. Ift bas ein guter Krieg, ben bu bem Raifer Bereitest mit bes Raifers eignem Beer? D Gott bes himmele, was ift bas für eine Beranberung! Biemt folche Sprache mir Mit bir, ber, wie ber fefte Stern bes pole, Mir ald die Lebendregel vorgeschienen! D, welchen Rif erregft bu mir im Bergen! Der alten Ebrfurcht eingewachi'nen Erieb Und des Geborfams beilige Gewohnheit Soll ich verfagen lernen beinem namen? Rein, wende nicht bein Angeficht von mir! Es war mir immer eines Gottes Untlig, Kann über mich nicht gleich bie Macht verlieren; Die Sinne find in beinen Banden noch, Sat gleich die Seele blutend fich befreit!

#### Wallenflein.

Mar, bor' mich an!

Mar.

D. thu' es nict! Thu's nict! Sieb, beine reinen, ebeln Buge miffen Roch nichts von biefer ungludfel'gen That. Blog beine Einbildung beflecte fie, Die Uniduld will fic nicht vertreiben laffen Mus beiner bobeitblidenben Beftalt. Birf ibn beraus, ben ichwargen Rled, den Reind. Ein bofer Traum bloß ift es dann gewefen, Der jebe fichre Tugend marnt. Es mag Die Menfcheit folche Mugenblide haben; Doch ffegen muß bas gludliche Gefühl. Rein, bu wirft fo nicht enbigen. Das murbe Berrufen bei ben Menfchen jede große Natur und jedes machtige Bermogen; Recht geben wurd' es dem gemeinen Wahn, Der nicht an Ebles in ber Freiheit glaubt, Und nur ber Unmacht fic vertrauen mag. Wallenflein.

Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwart' es. Mir felbst schon fagt' ich, was du sagen kannst. Wer miede nicht, wenn er's umgehen kann, Das Aeußerste! Doch bier ist keine Wahl, Ich muß Gewalt ausüben ober leiben — So steht der Fall. Richts anders bleibt mir übrig.

Sep's benn! Behaupte bich in beinem Poften Gewaltsam, widerfete bich bem Kaifer, Benn's fenn muß, treib's jur offenen Empörung!

Nicht loben werd' ich's, doch ich kann's verzeihn, Will, was ich nicht gut heiße, mit dir theilen: Nur — zum Verräther werbe nicht! Das Wart Ift ausgesprochen, zum Verräther nicht! Das ist tein überschrittnes Maß, kein Fehler, Wohin der Muth verirrt in solner Kraft. D, das ist ganz was anders — Das ist Schwarz, Schwarz, wie die Hölle!

#### Waltenffein

(mit finfterm Stirnfalten . boch armablat). Schnell fertig ift bie Jugend mit bem Bort, Das ichmer fich bandhabt, wie bes Meffere Goneibe: Aus ihrem beißen Ropfe nimmt fie ted Der Dinge Mag, bie nur fich felber richten. Gleich beißt ihr Alles ichanblich ober murbig! Bol oder aut - und was bie Einbildung Dhantaftifch fcbleppt in biefen bunfeln Ramen, Das burbet fie ben Gachen auf und Befen. Eng ift die Belt, und bas Gebirn ift weit. Leicht beieinander wohnen die Bebanken; Doch bart im Raume Rofen fic Die Sachen, Do Cines Dlas nimmt, muß bas Anbre racen: Ber nicht vertrieben fenn mill, mus vertreiben: Da herricht ber Streit, und nur bie Gtarte fiegt. - Ja, wer burch's Leben gehet ohne Bunfch, Sich jeden 3med verfagen tann, ber wohnt Im leichten Reuer mit bem Galamanber, Und halt fich rein im reinen Element. Mich fouf aus groberm Stoffe bie Rutur, Und zu der Erbe gieht mich bie Begierbe. Dem bofen Beift gehört bie Erbe, nicht

Dem guten. Bas die Settichen und fenden Bon oben, find nur allgemeine Siter; Ihr Licht erfreut, doch macht es Reinen reich, In ihrem Staat erringt fich tein Befit. Den Edelftein, das allgeschätzte Gold, Ruß man den falschen Rächten abgewinnen, Die unterm Tage schlimmgeartet hausen. Richt ohne Opfer macht man sie geneigt, Und Reiner lebet, der aus ihrem Dienst Die Seele hätte rein zurückgezogen.

Mar (nrit Bebentung).

D, fürchte, fürchte biese falschen Mächte! Sie halten nicht Wort! Es sind Lügengeister, Die dich berückend in den Abgrund ziehn. Trau' ihnen nicht! Ich warne dich — D, sehre Juruck zu deiner Pflicht! Gewiß, du kannst's! Schick' mich nach Wien. Ja, thue das. Laß mich, Mich deinen Frieden machen mit dem Kaiser. Er kennt dich nicht, ich aber kenne dich! Er soll dich sehn mit meinem reinen Auge, Und sein Vertrauen bring' ich dir zurück.

Wattenftein.

Es ift ju fpat. Du weißt nicht, mas gefchehn.

Mar.

Und war's zu fpat — und war' es auch so weit, Daß ein Berbrechen nur vom Fall bich rettet, So falle! falle wurdig, wie du standst. Berliere das Commando. Geh' vom Schauplas. Du tannst's mit Glanze, thu's mit Unschuld auch. — Du bast für Andre viel gelebt, leb' endlich Einmal bir felber! Ich begleite bich; Mein Schickfal trenn' ich nimmer von bem beinen — Wallenftein.

Es ist zu spät. Indem du deine Worte Berlierst, ist schon ein Meilenzeiger nach dem andern Aurückgelegt von meinen Eilenden, Die mein Gebot nach Prag und Eger tragen.

— Ergib dich drein, wir handeln, wie wir müssen.

So laß und das Nothwendige mit Würbe, Mit sestem Schritte thun — Was thu' ich Schlimmres, Mis jener Edsar that, deß Name noch Bis heut' das Höchste in der Welt benennet?

Er führte wider Nom die Legionen, Die Nom ihm zur Beschühung anvertraut.

Warf er das Schwert von sich, er war verloren, Wie ich es war', wenn ich entwassnete.

Ich spüre was in mir von seinem Geist.

Gib mir sein Glück! Das Andre will ich tragen.

(Mar, der bieber in einem ichmergvollen Kampfe geftanben, geht ichnell ab. Ballenftein fieht ihm verwundert und betroffen nach, und fieht in tiefe Gedanten verloren.)

# Dritter Auftritt.

Wallenftein. Gerghy. Gleich barauf 3llo.

Eergkn.

Mar Piccolomini verließ bich eben? Wallenftein.

Wo ist ber Wrangel?

Cerzky. Fort ist er. Wallenstein.

Go eilia?

Errzhy.

Es war, als ob die Erd' ihn eingeschluckt. Er war kaum von bir weg, als ich ihm nachging: Ich hatt' ihn noch zu sprechen, — doch weg war er, Und Niemand wußte mir von ihm zu sagen. Ich glaub', es ist der Schwarze selbst gewesen: Ein Mensch kann nicht auf einmal so verschwinden.

Ift's mahr, bag bu ben Alten millft verfchicen?

Bie? Den Octavio! Bo bentft bu bin?

Er geht nach Frauenberg, die spanischen Und wälschen Regimenter anzuführen.

Cerykn.

Das wolle Gott nicht, daß bu bas vollbringft!

Dem Falfchen willft bu Kriegevolf anvertrauen? Ihn aus den Augen laffen, grade jest, In diesem Augenblide der Entscheidung?

Cergky.

Das wirft bu nicht thun. Nein, um Alles nicht!

Seltsame Menfchen fepb ihr!

3110.

D, nur diefmal Gib unfrer Warnung nach. Laf ihn nicht fort.

Wallenftein.

Und warum foll ich ihm dieß eine Mal Richt trauen, da ich's ftets gethan? Bas ist geschehn, Das ihn um meine gute Meinung brächte? Aus eurer Grille, nicht der meinen, soll ich Mein alt erprobtes Urtheil von ihm andern? Dentt nicht, daß ich ein Weib sep. Beil ich ihm Getraut bis heut, will ich auch heut' ihm krauen.

Cerako.

Muß es denn ber just fepn? Schiet'einen Andern! Wallenftein,

Der muß es fenn, ben hab ich mir erlefen. Er taugt gu bem Gefchaft, brum gab' ich's ihm.

3110.

Beil er ein Balfder ift, brum taugt er bir.

mallenftein.

Weiß wohl, ihr wart den Beiden nie gewogen, Beil ich sie achte, liebe, euch und Andern Borziehe sichtbarlich, wie sie's verdienen, Drum sind sie euch ein Dorn im Auge! Was Geht euer Reid mich an und mein Geschäft? Daß ihr sie haßt, das macht sie mir nicht leichter. Liebt oder haßt einander, wie ihr wollt: Ich lasse Jedem seinen Sinn und Reigung, Weiß doch, was wir ein Jeder von euch gilt.

3llo.

Er geht nicht ab - mußt' ich bie Raber ihm am Bagen Berfchmettern laffen.

Wattenftein. ... Magige bich, 300!

Ceryky.

Der Queftenberger, ale er bier gewesen, Sat ftete gusammen auch goftodt mit ihm.

Gefchah mit meinem Wiffen und Erlaubniß.

Berghp.

Und daß geheime Boten an ihn kommen Bom Gallas, weiß ich auch.

Wallenftein.

Das ift nicht mabr.

311a

D, bu bift blind mit beinen fehnben Augen! - Wallenftein.

Du wirst mir meinen Glauben nicht erschüttern, Der auf die tiefste Wiffenschaft sich baut. Lügt er, dann ist die gange Sternkunft Lüge. Denn wift, ich hab' ein Pfand vom Schickfal selbst, Daß er der treuste ist von meinen Freunden.

Saft bu auch eine, daß jenes Pfand nicht luge? Wallenftein,

Es gibt im Menschenleben Augenblide, Bo er dem Weltzeist naher ist, als sonst, Und eine Fraze frei hat an das Schickal. Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht, Die vor der Lühner Action vorherzing, Gedankenvoll an einen Baum gelehnt, Hinaus sah in die Ebene. Die Fener Des Lagers brannten duster durch den Nebel; Der Wassen dumpses Rauschen unterbrach, Der Runden Rus einsömmig nur die Stille. Mein ganges Leben ging, vergangenes Und fünftiges, in diefem Augendlick An meinem inneren Gesicht vorüber, Und an des nächften Morgens Schickal knupfte Der ahnungsvolle Geift die fernste Jutunft.

Da faat' ich also zu mir felbst: "Go Bielen Bebieteft bu: fie folgen beinen Sternen Und feben, wie auf eine große Rummer, Ihr Alles auf bein einzig Baupt, und find In beines Glades Schiff mit bir gestiegen. Doch fommen wird ber Tag, wo diese Alle Das Schickfal wieder auseinander freut: Mur Men'ae merben treu bei bir verharren. Den mocht' ich wiffen , ber ber Treufte mir Bon Allen ift, die biefes Lager einschließt. Bib mir ein Beiden, Schicffal! Der foll's fenn, Der an dem nachften Morgen mir guerft Entgegen tommt mit einem Liebeszeichen." Und diefes bei mir bentend, folief ich ein. Und mitten in die Schlacht ward ich geführt 3m Geift. Groß mar ber Drang. Mir tobtete Ein Souß bas Pferd, ich fant, und aber mir Sinmeg, gleichgultig, festen Rof und Reiter, Und feuchend lag ich, wie ein Sterbender. Bertreten unter ibrer Bufe Schlag. Da faste ploblich hulfreich mich ein Urm, Es war Octavio's - und fonell erwach' ich. Tag war es - und Octavio ftand vor mir. "Mein Bruber," fprach er, "reite beute nicht "Den Scheden, wie bu pflegft. Befteige lieber "Das fichre Thier, bas ich bir ausgefucht.

"Thu's mir zu lieb, es wurnte mich ein Eraum." Und dieses Ehieres Schnelligfeit entriß Mich Banniers verfolgenden Dragonern. Mein Better ritt den Scheden an dem Tag, Und Roß und Reiter sah ich niemals wieder.

341 o.

Das war ein Bufall.

Wallenflein (bebeutenb).

Es gibt keinen Jufall, Und was uns blindes Ungefiche nur bunkt, Berade das fteigt aus den tiefften Quellen. Berfiegelt hab' ich's und verbrieft, daß er Mein guter Engel ift, und nun kein Wort mehr!

(Er geht.)

Eersky.

Das ift mein Eroft, ber Mar bleibt uns ale Geifel.

Und ber foll mir nicht lebend bier vom Plate.

mallenftein

(bleibt fteben und fehrt fich um).

Seyd ihr nicht, wie die Beiber, die beständig gurud nur tommen auf ihr erstes Wort, Wenn man Vernunft gesprochen stundenlang!

— Des Menschen Thaten und Sedanten, wist, Sind nicht, wie Meeres blind bewegte Bellen. Die innre Welt, sein Wistrosomus, ist Der tiese Shacht, and dem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig, wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zusall gautelnd nicht verwandeln; Schillert sammus, Werte. IV.

· hab' ich bes Menfchen Kern erft untersucht, So weiß ich auch fein Bollen und fein handeln.

(Beben ab.)

# Bierter Auftritt.

Bimmer in Piccolomini's Bohnung.

Octavis Piccolomini (retfefertig). Ein Adjutant.

Octavis.

Ift bas Commando ba?

Adjutant. Es wartet unten.

Octavio.

Es find doch sichre Leute, Abjutant? Aus welchem Regimente nahmt Ihr fie? Abjutant.

Bon Tiefenbach.

Octavio.

Dieß Regiment ist treu. Last sie im hinterhof sich rubig halten, Sich Riemand zeigen, bis ihr klingeln hört: Dann wird das haus geschlossen, scharf bewacht, Und Jeder, den ihr antresst, bleibt verhaftet.

(Abjutant ab.)

Swar hoff' ich, es bedarf nicht ihres Dienstes, Denn meines Calculs halt' ich mich gewiß. Doch es gilt Kaisers Dienst, das Spiel ist groß, Und besser zu viel Vorsicht, als zu wenig.

# Fünfter Auftritt.

Octavis Piccolomini. 3folani (mitt berein).

Molani.

hier bin ich - Run! wer fommt noch von ben Anbern?
Octavis (gehelmnigvoll).

Borerft ein Bort mit Euch, Graf Ifolani. Ifolani (gebeimnisvoll).

Soll's losgehn? will ber gurft was unternehmen? Mir durft Ihr trauen. Sest mich auf die Probe.

Das tann gefchehn.

Ifolani.

Herr Bruber, ich bin nicht Bon benen, die mit Worten tapfer find Und, tommt's zur That, das Weite schimpflich suchen. Der Herzog hat als Freund an mir gethan, Weiß Gott, so ist's! Ich bin ihm Alles schuldig. Auf meine Treue kann er baun.

Octavis.

Es wird fich zeigen.

Islani.

Rehmt Euch in Acht. Richt Alle benten fo. Es halten's hier noch Biele mit dem hof Und meinen, daß die Unterschrift von neulich, Die abgestohlne, sie zu nichts verbinde.

Octanis.

So? neunt mir doch bie Herren, die das meinen. Ifotani.

Bum Senter! Alle Deutschen sprechen fo.

Auch Efterhagy, Raunis, Deobat Erflaren jest, man maff bem hof geforchen.
Betania.

Das freut mich.

Isolani.

Freut mich?

Octavis.

Das ber Raifer moch

So gute Freunde bat und madre Diener.

Mistani.

Spaft nicht! Es find nicht eben folechte Minner.

Gewiß nicht. Gott verhute, bag ich spage! Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache So ftart au febn.

Motani.

.Was Teufel! Wie ift bas?

Sepb 3hr benn nicht? — Warum bin ich benn bier?
Octavis (mit Anfeben).

Euch zu erflären, rund und nett, ob 3hr Ein Freund wollt heißen ober Feind des Kaifers? Isotani (110pig).

Darüber werb' ich bem Erflärung geben, Dem's zufommt, biefe Frag' an mich zu thun.

Db mir das gufommt, mag bief Blatt Cuch lehren. Ifolani.

Wa — was? das ist des Kaifers Hand und Siegel.

:

"Als werben fammtliche hauptleute unfrer "Armee ber Orbre unfere lieben, trenen,

"Des Generalleutnant Piccolomini,

"Bie unfrer eignen" - hm - Ja - So - Ja, jal 36 - mach' Euch meinen Gladwunich, Generalleutnant!

Octavie.

3hr unterwerft Euch bem Befehl?

Molani,

Ich — aber

3hr überrafcht mich auch fo fcnell - Man wirb Mir boch Bebentzeit, boff' ich -

Octapis.

3mei Minuten.

Molani.

Mein Gott, der Fall ist aber -

Octanio.

Rlar und einfach.

Ihr follt erflaren, ob ihr Guren herrn Berrathen wollet ober treu ihm bienen.

Molani.

Berrath — mein Gott — wer fpricht benn von Berrath?
Octavio.

Das ist der Fall. Der Fürst ist ein Werrather, Will die Armee zum Feind hinübersühren. Ertlärt Euch turz und gut. Wollt Ihr dem Kaiser Abschwören? Euch dem Feind verkausen? Wollt Ihr?

Bas denkt Ihr? Ich bes Kaifers Majestät Abschwören? Sagt' ich so? Wann hatt' ich bas Gesaat?

Octavis.

Roch habt Ihr's nicht gefagt. Roch nicht. Ich warte brauf, ob Ihr es werdet fagen.

Molani.

Run, feht, das ift mir lieb, daß Ihr mir felbft Bezeugt, ich habe fo was nicht gefagt.

Octavis.

3hr fagt Euch alfo von dem Furften los?

Spinnt er Berrath — Berrath trennt alle Bande.

Und fepd entschloffen, gegen ihn gu fecten?

Er that mir Sutes — boch, wenn er ein Schelm ift, Berdamm' ihn Gott! bie Rechnung ift zerriffen.

Octavio.

Mich freut's, daß Ihr in Gutem Euch gefügt. Heut' Nacht in aller Stille brecht Ihr auf Mit allen leichten Truppen; es muß scheinen, Als tam' die Ordre von dem Herzog selbst. Bu Frauenberg ist der Versammlungsplaß, Dort gibt Euch Gallas weitere Befehle.

Isolani.

Es foll geschehn. Gedenkt mir's aber auch Beim Raifer, wie bereit Ihr mich gefunden.

Octania.

3ch werb' es ruhmen.

(Ifolani geht, es fommt ein Bedienter.)

Dberft Buttler? Gut.

Ifelani (jurudtommenb).

Bergebt mir auch mein barfches Befen, Alter. herr Gott! wie tonnt' ich wiffen, welche große Perfon ich vor mir hatte!

Octavio. Last das gut sepn. Isolani.

Ich bin ein lust'ger alter Anab', und mar' Mir auch ein rasches Wortlein übern hof Entschlüpft zuweilen in ber Lust bes Weins, Ihr wist ja, bos war's nicht gemeint. (Gebt ab.)

Macht Euch

Darüber teine Sorge! — Das gelang. Glud, fep uns auch fo gunftig bei ben Andern!

## Sechster Auftritt.

Octavio Piccolomini. Buttler.

Buttler.

36 bin ju Eurer Orbre, Generalteutnant.

Octanio.

Sept mir ale werther Gaft und Freund willtommen! Buttler.

Bu große Chr' fur mich.

Octania

(nachbem beibe Plas genommen).

Ihr habt bie Reigung nicht erwiedert, Bomit ich gestern Euch entgegen fam, Bohl gar ale leere Formel sie vertannt. Bon herzen ging mir jener Bunfch, es war Mir Ernst um Euch: denn eine Zeit ist jest, Bo sich die Guten eng verbinden follten. Buttler,

Die Gleichgefinnten tonnen es allein.

Und alle Suten nenn' ich gleichgestunt. Dem Menschen bring' ich nur die That in Nechnung, Wozu ihn ruhig der Charafter treibt: Denn blinder Misverständnisse Gemalt Orangt oft den Besten aus dem rechten Gleise. Ihr kamt durch Frauenberg. Hat Euch Graf Gallas Nichts anvertraut? Sagt mir's. Er ist mein Freund.

Er hat verlorne Borte nur gesprochen.

Das bor' ich ungern, benn fein Rath war gut, Und einen gleichen batt' ich Such ju geben.

Spart Euch die Mah' — mir die Berlegenheit, So schlecht die gute Meinung zu verdienen.

Die Zeit ist theuer: last uns offen reden. Ihr wist, wie hier die Sachen stehn. Der Herhog Sinnt auf Verrath, ich kann Euch mehr noch sagen, Er hat ihn schon vollführt, geschlossen ist Das Bündnis mit dem Feind vor wen'gen Stunden. Nach Prag und Eger reiten schon die Boten, Und morgen will er zu dem Feind und sühren. Doch er betrügt sich, denn die Alugheit wacht, Noch treue Freunde leben hier dem Kaiser, Und mächtig steht ihr unsichtbarer Bund. Dies Manisest erklärt ihn in die Acht, Spricht los das heer von des Gehorsams Müchten,

Und alle Gutgefinnten ruft es auf, Sich unter meiner Kührung zu versammeln. Dun mablt, ob Ihr mit und bie gute Sache, Mit ibm ber Bofen bofes Loos wollt theilen? Buttler (fiebt auf).

Sein Loos ift meines.

Octania. Ift bas Guer letter

Entidlus?

Buttler.

Er ift's.

Octania.

Bebenft Cuch, Oberft Buttler. Roch babt 3br Beit. In meiner treuen Bruft Begraben bleibt bas rafch gefprochne Bort. Nehmt es gurud. Babit eine beffere Bartei. 3br babt bie aute nicht ergriffen.

Buttler.

Befehlt Ihr fonft noch etwas, Generalleutnant? Octavis.

Sebt Gure weißen Sagre! Rebmt's gurud. Buttler.

Lebt mobi!

Octavis.

Bas? biefen guten tapfern Degen Bollt 3br in foldem Streite gieben? wollt In Rluch ben Dant verwandeln, ben 3hr Ench Durch vierzigiabr'ge Treu' verdient um Deftreich?

Buttier (bitter lachenb).

Dant vom Saus Deftreich!

(Er will geben.)

Octavio

(lagt ihn bis an die Thure geben , bann ruft er).

Buttler!

Buttler.

Das beliebt?

Octavio.

Bie mar es mit bem Grafen?

Buttler.

Grafen! Bas?

Octapio.

Dem Grafentitel, mein' ich.

Buttler (beftig auffahrenb).

Tod und Teufel!

Octavis (falt).

Ihr fuchtet barum nach. Man wies Guch ab.

Richt ungeftraft follt 3hr mich höhnen. Bieht!

Octavis.

Stedt ein. Sagt ruhig, wie es bamit ging. 3ch will Senugthuung nachber Euch nicht verweigern.

Buttler.

Mag alle Welt boch um die Schwachheit wissen, Die ich mir selber nie verzeihen kann!

— Ja! Generalleutnant, ich besitze Ehrgeiz:
Verachtung hab ich nie ertragen können.
Es that mir wehe, daß Seburt und Titel
Bei der Armee mehr galten, als Verdienst.
Nicht schlechter wollt' ich seyn, als Meinesgleichen:
So ließ ich mich in unglücksel'ger Stunde
Au jenem Schritt verleiten — Es war Thorheit!

Doch nicht verdient' ich, fie so hart zu bußen!

— Verfagen konnte man's — Barum die Beigerung Mit dieser krankenden Berachtung schärfen,
Den alten Mann, den treu bewährten Diener
Mit schwerem hohn zermalmend niederschlagen,
An seiner herkunft Schmach so rauh ihn mahnen,
Beil er in schwacher Stunde sich vergaß!
Doch einen Stachel gab Natur dem Burm,
Den Willtur übermuthig spielend tritt —

Octapio.

Ihr mußt verleumbet fenn. Bermuthet Ihr Den Feind, ber Euch ben folimmen Dienft geleiftet?

Sep's, wer es will! Ein niederträcht'ger Bube, Ein höfling muß es fepn, ein Spanier, Der Junter irgend eines alten hauses, Dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurte, Den meine selbstverdiente Wurde trantt.

Octavio.

Sagt, billigte ber herzog jenen Schritt?

Buttler.

Er trieb mich bagu an, verwendete Sich felbft für mich mit ebler Freundeswärme.

Octavio.

So? Wift 3hr bas gewiß?

Buttler.

3ch las den Brief.

Octavis (bedeutenb).

Ich auch — boch anders lautete sein Inhalt. (Buttler wird betroffen.)

Durch Bufall bin ich im Befit des Briefs, Rann Cuch durch eignen Anblid überführen.

(Er gibt ibm ben Brief.)

Buttler.

Ha! was ist das?

Octanio.

Ich fürchte, Oberst Buttler, Man hat mit Cuch ein schändlich Spiel getrieben. Der Herzog, sagt Ihr, trieb Euch zu dem Schritt? — In diesem Briefe spricht er mit Berachtung Bon Cuch, rath dem Minister, Euren Dunkel, Wie er ihn nennt, zu züchtigen.

(Buttler bat ben Brief gelesen, seine Auiee gittern, er greift nach einem Stuhle, fest fich nieber.)

Kein Feind verfolgt Euch. Riemand will Euch übel. Dem Herzog schreibt allein die Kränkung zu, Die Ihr empfangen: deutlich tit die Absicht. Lodreißen wollt' er Euch von Eurem Kaiser — Bon Eurer Rache hosst' er zu erlangen, Was Eure wohlbewährte Kreu' ihn nimmer Erwarten ließ bei ruhiger Besinnung. Jum blinden Werkzeug wollt' er Euch, zum Mittel Berworfner Zwecke Euch verächtlich brauchen. Er hat's erreicht. Zu gut nur glückt' es ihm, Euch wegzuloden von dem guten Pfade, Auf dem Ihr vierzig Jahre sepb gewandett.

Buttler (mit der Stimme bebend). Kann mir des Reifers Majeftat pergeben?

Sie thut noch mehr. Sie macht die Kränfung gut, Die unverdient dem Wärdigen geschehn. And freiem Tried bestätigt fie die Schentung, Die Euch der Jurft zu bofem Iwest gemacht. Das Regiment ist Euer, das Ihr führt.

Buttler

(will auffieben, fintt jurud. Gein Gemuth arbeitet beftig, er verfucht ju reben und vermag es nicht. Enblich nimmt er ben Degen vom Gehange und reicht ibn bem Piccolomini).

Octavis.

Bas wollt 3hr? Kaft End!

Duttler. Rebmt!

Octavis.

Bogu? Befinnt Euch!

Buttler.

Rehmt hin! Richt werth mehr bin ich biefes Degens.

Empfangt ihn nen gurud aus meiner hand Und führt ihn ftete mit Ehre für bas Recht.

Duttler.

Die Treue brach ich foldem gnab'gen Kaifer! Schapio.

Macht's wieber gut. Schnell trennt Cuch von bem herzog.

Mich von ihm trennen!

Octavio.

Bie? Bebentt 3hr Euch?

Buttler (furchtbar ausbrechenb).

Rur von ihm trennen? D, er foll nicht leben!

Folgt mir nach Frauenberg, wo alle Ereuen Bei Sallas fich und Altringer verfammeln.

Biel Andre bracht' ich noch zu ihrer Pflicht Burud: heut' Racht entstieben fie aus Pilfen. —

(ift heftig bewegt auf: und abgegangen und tritt ju Octavio, mit entichioffenem Bild).

Graf Piccolomini! barf Euch der Mann Bon Chre fprechen, der die Treue brach? Sctavis.

Der barf es, ber fo ernftlich es berent.

Buttler.

So last mich hier — auf Ehrenwort.

AUDID.

Was finnt Ihr?

Buttler.

Mit meinem Regimente last mich bleiben.

Octavis.

3ch barf Euch traun. Doch fagt mir, was 3hr brutet?

Die That wird's lehren. Fragt mich jest nicht weiter! Traut mir, Ihr tonnt's! Bei Gott, Ihr überlaffet Ihn feinem guten Engel nicht! Lebt wohl!

(Geht ab.)

Bebienter (bringt ein Billet).

Ein Unbefannter bracht's und ging gleich wieber. Des Fürsten Pferbe stehen auch schon unten. (A6.)

Octavis (liebt).

"Macht, daß Ihr fortsommt. Euer treuer Isolan."
— D, läge diese Stadt erst hinter mir!
So nah' dem Hafen follten wir noch scheitern?
Fort, fort! Hier ist nicht länger Sicherheit
Für mich. Wo aber bleibt mein Sohn?

# Siebenter Auftritt.

### Beide Piccolomini.

#### Mar

(tommt in ber beftigften Gemuthbbewegung, feine Blide rollen wild, fein Gang ift unftat; er icheint den Bater nicht zu bemerten, ber von ferne fieht und ihn mitfelbig anfieht. Mit großen Schritten geht er durch das Rimmer, bleibt wieder fieben und wirft fich zulest in einen Stuhl, gerade vor fich bin farrenb).

Octavis (nåbert fich ihm).

3ch reife ab, mein Sohn.

(Da er teine Untwort erhalt, fast er ihn bei ber Band.)

Mein Sohn, leb' wohl!

Leb' wobl!

Octavio.

Du folgst mir boch bald nach? mar (obne ihn angufeben).

3ch bir?

Dein Weg ift frumm, er ift ber meine nicht.
(Octavio last feine Sand los, fabrt gurad.)

D, warst bu mahr gewesen und gerade: Rie tam es bahin, Alles stünde anders! Er hatte nicht bas Schreckliche gethan; Die Guten hatten Kraft bei ihm behalten, Richt in ber Schlechten Garn war' er gefallen. Warum so heimlich, hinterlistig laurend, Gleich einem Dieb und Diebeshelfer, schleichen? Unsel'ge Falschheit! Mutter alles Bosen! Du, jammerbringende, verderbest und! Wahrhaftigkeit, die reine, hatt' und Alle, Die welterhaltenbe, gerettet. Bater, Ich kann bich nicht entschuldigen, ich kann's nicht. Der herzog hat mich hintergangen, schredlich; Du aber hast viel bester nicht gehandelt.

Octavio.

Mein Sohn, ach, ich verzeihe beinem Schmerz.

(fiebt auf, betrachtet ibn mit meifelhaften Bliden). Bar's möglich, Bater? Bater? Hattest bu's Mit Vorbedacht bis dahin treiben wollen? Du steigst durch feinen Fall. Octavio, Das will mir nicht gefallen.

Sott im himmel!

Weh' mir! Ich habe bie Natur verändert. Wie kommt ber Argwohn in die freie Seele? Bertrauen, Glaube, Hoffnung ist bahin: Denn Alles log mir, was ich hochgeachtet. Nein! Nein! Nicht Alles! Sie ja lebt mir noch, Und sie ist wahr und lauter, wie der himmel. Betrug ist überall und heuchelschein Und Mord und Sift und Meineid und Verrath; Der einzig reine Oet ist unfre Liebe, Der unentweihte, in der Menschildsleit.

Octavia.

Max, folg' mir lieber gleich, bas ift both beffer.

Bas? Ch' ich Abichied noch von for genommen ? Den letten? — Rimmermehr! Octabis.

Erfpare bir

Die Qual ber Trennung, der nothwendigen. Romm mit mir! Romm, mein Gobn!

(Bill ibn fortgieben.)

Mar.

Rein. Go mahr Gott lebt!

Octavis (bringenber).

Romm mit mir! 3ch gebiete bir's, bein Bater.

Mar.

Gebiete mir, was menfolich ift. 3ch bleibe. Octanio.

Max, in bes Raisers Ramen, folge mir! Rar.

Kein Kaiser hat dem Herzen vorzuschreiben.
Und willst du mir das Einzige noch rauben,
Was mir mein Ungluck übrig ließ, ihr Mitteid?
Wuß grausam auch das Grausame geschehn?
Das Unabänderliche soll ich noch
Unedel thun, mit heimlich feiger Flucht,
Wie ein Unwürdiger, mich von ihr stehlen?
Sie soll mein Leiben sehen, meinen Schwerz,
Die Klagen hören der zerristen Seele
Und Thränen um mich weinen — O! die Menschen
Sind grausam, aber sie ist wie ein Engel.
Sie wird von gräßlich wüthender Verzweislung
Die Seele retten, diesen Schwerz des Todes
Mit sansten Trostesworten klagend lösen.

Octavis.

Du reifest bich nicht los, vermagft es nicht. D, tomm, mein Sohn, und rette deine Tugenb! Schillert sammil, Werte. IV. 17

### Mar.

Werschwende beine Marte micht vergebens! Dem Herzen folg' ich, denn ich darf ihm trauen. Octavis (nuter Mullma, ameend).

Mar! Mar! Wenn das Entfehliche mich trifft, Wenn du — mein Sohn — mein eignes Blut — ich darf's Nicht denken! — dich dem Schändlichen verkaufst, Dieß Brandmal aufdrückt unsers Hauses Abel: Dann soll die Weit das Schaubenhafte sehn, Und von des Vaters Blute triefen soll Des Sohnes Stahl im gräsinden Geschte.

D! hattest bu vom Menschen beffer flete Gebacht, bu hattest besser auch gehandelt. Fluchwürd'ger Argwohn! Ungindseliger Jweffel! Es ist ihm Festes nichts und Unverrückes, Und Alles wantet, wo der Glaube fehlt.

Und trau' ich beinem herzen nuch, wied's immer In beiner Macht auch fteben, ihm zu folgen'?

Du hast des Herzens Stimme nicht bezwungen: So wenig wird der Herzog es vermögen.

Octavis. D Mar, ich feb' bich niemals wiederlebren!

ich gent grennen ingenetrentent

Unwardig beiner wieft bu nie mich febn. Getanio.

Ich geh' nach Frauenberg, die Pappenheimer Laß ich dir hier, auch Lothringen, Lossana Und Tiefenbach bleibt da, dich zu bedecken. Sie lieben bich und find bem Eibe treu, Und werden lieber tapfer streitend fallen, Alls von dem Führer weichen und ber Ehre.

Berlag bich brauf, ich laffe fechtenb hier Das Leben ober fuhre fie aus Pilfen.

Octapis (aufbrechenb).

Mein Sohn, leb' mobi!

Mar. Led' woll! Octavio.

Wie? Reinen Blid

Der Liebe? Keinen händebrud zum Abschied? Es ist ein blut'ger Krieg, in den wir gehn, Und ungewiß, verhüllt ist der Erfolg. So psiegten wir uns vormals nicht zu trennen. Ist es denn wahr? Ich habe keinen Sohn mehr? (Mar fällt in seine Arme, sie halten einander lange schweigend umfaßt, dann entsernen sie sic nach werkbiedenen Seitem.)

# Dritter Aufzug.

Saal bei ber Bergogin von Friedland.

# Erfter Auftritt.

Grafin Tergky. Thekla. Fraulein von Meubrunn.

(Beibe lettere mit wetblichen Arbeiten beichaftigt.)

Grafin.

Ihr habt mich nichts zu fragen, Thekla? gar nichts? Schon lange wart' ich auf ein Bort von Euch. Ronnt Ihr's ertragen, in so langer Zeit Nicht einmal seinen Namen auszusprechen? Bie? oder war' ich jest schon überstüssig, Und gab' es andre Bege, als durch mich? — Gesteht mir, Nichte, habt Ihr ihn gesehn?

36 hab' ihn heut' und gestern nicht gefehn. Grafin.

Auch nicht von ihm gehört? Berbergt mir nichte! Chekla.

Rein Wort.

Grafin. Und fonnt fo ruhig feon? Chekla.

Ich bin's.

Grafin.

Berlast und, Reubrunn.

(Fraulein von Reubrunn entfernt fic.)

# Zweiter Auftritt.

Grafin. Chekla.

Grafin. Es gefallt mir nicht, Daß er fich grade jest fo ftill verhalt. Ebekla.

Gerade jest?

Grafin.

Rachdem er Alles weiß! Denn jeho mar's bie Beit, fich gu erflaren. Chekla.

Sprecht deutlicher, wenn ich's verfteben foll.

Grafin.

In bieser Absicht schickt' ich sie hinweg. Ihr sept tein Kind mehr, Thekla. Guer Herz Ist mündig, denn Ihr liebt, und kahner Muth Ist bei der Liebe. Den habt Ihr bewiesen. Ihr artet mehr nach Eures Baters Geist, Als nach der Mutter ihrem. Darum könnt Ihr hören, Was sie nicht fähig ist zu tragen.

Chekla.

36 bitt' Euch, endet diefe Borbereitung.

Sep's, was es fep. Herand bamit! Es kann Mich mehr nicht ängstigen, als biefer Eingang. Bas habt Ihr mir zu fagen? Fast es kurz.

Grafin.

3hr mußt nur nicht erfchreden -

Chekla.

Rennt'e! 3ch bitt' End.

Grafin.

Es steht bei Euch, bem Bater einen großen Dienft Bu leisten -

Chekla.

Bei mir ftunbe bas! Bas tann — Grafin,

Max Piccolomini liebt Euch. 3hr tomt Ihn unauflöslich an den Bater binden.

Ebekla.

Braucht's dazu meiner? Ift er es nicht schon?
Grafin.

Er war's.

Chekla.

Und warum follt' er's nicht mehr fenn, Dicht immer bleiben?

Gräfin,

Auch am Raiser hängt er.

Che hibu.

Nicht mehr, als Pflicht und Ehre von ihm forbenn: Grafin.

Bon feiner Liebe forbert man Bemeife Und nicht von feiner Ehre — Pflicht und Chre! Das find vielbeutig boppelfinu'ge Ramen, Ihr follt fie ihm auslegen: feine Liebe Soll feine Chre ihm ertlaren.

Ehekla.

Wie?

Grafin.

Er foll bem Raifer ober Ench entfugen.

Chrkla.

Er wird ben Bater gern in ben Privatskand Begleiten. Ihr vernahmt es von ihm seibst, Wie sehr er wünscht, die Waffen wegzulegen. Gräfin.

Er foll fie nicht weglegen, ift die Medung; Er foll fie fur ben Bater siehn.

Chekla.

Sein Mut,

Sein Leben wird er für den Bater froudig Berwenden, wenn ibm Unglimpf widerführe.

Grafin.

Ihr wollt mich nicht errathen — Run, so bort. Der Vater ist vom Laiser abgefallen, Steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen. Mit sammt dem ganzen Deer —

Chek La.

D meine Mutter!

Grafin,

Es braucht ein großes Beifpiel, die Armee Ihm nachzuziehn. Die Piccolomini Stehn bei dem Heer in Ansehn; fie beherrschen Die Meinung, und entscheibend ist ihr Vorgang. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn — — Ihr habt jest viel in Eurer Hand.

### Chekia.

D jammervolle Mutter! Belcher Streich bes Tobes Erwartet bich — Sie wird's nicht überleben.

### Grafin,

Sie wird in das Nothwendige sich fügen. Ich tenne sie — das Ferne, Künftige beängstigt Ihr fürchtend Herz; was unabänderlich Und wirklich da ist, trägt sie mit Ergebung.

### Chekla.

D meine ahnungsvolle Seele — Jest — Jest ist sie ba, die kalte Schredenshand, Die in mein frohlich Hoffen schaubernd greift. Ich wußt' es-wohl — O gleich, als ich hier eintrat, Weiffagte mir's das bange Vorgefühl, Daß über mir die Unglückssterne stünden — Doch warum deut' ich jest zuerst an mich — O meine Mutter! meine Mutter!

# Gräfin. Raft Euch.

Brecht nicht in eitle Klagen aus. Ethaltet Dem Bater einen Freund, Euch den Geliebten, So kann noch Alles gut und glücklich werden.

#### Chekla.

Gut werben! Bad? Wir find getrennt auf immer! --

### Grafin.

Er läßt Euch nicht! Er fann nicht von Such laffen.

### Chekla.

D der Ungludliche!

Grafin.

Benn er Euch wirflich liebt, wird fein Entichluß Geschwind gefaßt fenn.

Chekia.

Sein Entschluß wird balb Gefaßt fenn, baran zweifelt nicht. Entschluß! 3ft bier noch ein Entschluß?

Grafin.

Raft Euch. 3ch bore

Die Mutter nahn.

Chekla.

Wie werd' ich ihren Anblick

Ertragen ?

Grafin.

Fast Cuch.

## Dritter Auftritt.

Die Bergogin. Porige.

Bergegin (gur Grafin).

Schwester, wer mar bier?

Ich hörte lebhaft reben.

Grafin.

Es war Niemand.

Bergogin

Ich bin fo fcredhaft. Jedes Ranfchen fundigt mir Den Fußtritt eines Ungludeboten an. Konnt Ihr mir fagen, Schwefter, wie es fteht? Wird er bem Raifer feinen Willen thun,

Dem Cardinal bie Reiter fenden? Sprecht, hat er den Questenborg mit einer guten Antwort entlaffen?

Grafin.

--- Nein, das hat er nicht. Herzogin.

D dann ist's aus! Ich feb' bas Aergfte tommen. Sie werden ihn absehen; es wirb Alles wieber So werden, wie zu. Regensburg.

Gräfin.

So wird's

Nicht werden. Diesmal nicht. Daffir fend ruhig.

(Thetia, beftig bewegt, fturst auf die Mutter zu und fcbliest fie weinend in die Arme.)

Bergogin.

D ber unbeugsam, unbezähmte Mann!
Bas hab' ich nicht getragen und gelitten
In dieser She unglücksvollem Bund!
Denn gleich wie an ein seurig And geseskelt,
Das rastlos eilend, ewig, heftig treibt,
Bracht' ich ein angstvoll Leben mit ihm zu,
Und stets an eines Abgrunds jähem Nande
Sturzdrohend, schwindelnd viß er mich dahin.
— Nein, weine nicht, mein Kind. Las bir mein Leiben
Zu keiner bösen Vorbedeutung werden,
Den Stand, der dich exwertet, nicht verleiben.
Es lebt kein zweiter Friedland: du, mein Kind,
Haft deiner Mutter Schiffal nicht zu fürchwu.

Chektai

D laffen Sie und flieben, liebe Mutter! Schnell, fchnell! hier ift bein Aufenthalt fur und. Jedwede nachste Stunde bruten ingend Ein neues, ungeheures Schrectbild aus.

Bergogin.

Dir wird ein rubigeres Loos! - Auch wir. 3ch und bein Bater, faben fcone Tage, Der erften Jahre bent' ich noch mit Luft. Da war er noch der frohlich Strebende, Sein Ehrgeis mar ein mild erwarmend Reuer. Noch nicht die Klamme, die verzehrend radt: Der Raifer liebte ibn, vertraute ibm, Und mas er anfing, bas mußt' ibm gerathen. Doch feit bem Ungluddtag zu Regensburg, Der ihn von feiner Sab' berunterfturate, Ift ein unftater, ungefell'ger Beift Argwöhnisch, finster über ibn gefommen. Ihn flob bie Rube, und, bem alten Glud, Der eignen Rraft nicht froblich mehr vertrauenb. Wandt' er fein Berg ben bunteln Runften 144. Die Reinen, ber fie pflegte, noch begludt.

Gräfin. Ihr feht's mit Euren Augen — Aber ift

Das ein Gespräch, womit wir ihn erwarten? Er wird bald hier sepn, wist Ihr. Soll er fie

In diesem Zustand finden?

Bergogin.

Romm, mein Kind. Bisch' beine Thräuen ab. Jesg' deinem Bater Ein heitres Antlig — Sieh', die Schleise hier Ist los — Dieß Haar muß aufgebunden werden. Komm, trodne deine Thränen. Sie entstellen Dein holdes Auge — Was ich sagen wollte? Ja, diefer Piccolomini ift boch Ein murb'ger Ebelmann und voll Berbienft.

Grafin.

Das ift er, Somester.

Chekla (jur Grafin, beangfitgt). Eante, wollt 3br mich

Entschuldigen?

(Bill gehen.)

Grafin.

Bobin? ber Vater fommt.

Chekla.

3d tann ihn jest nicht febn.

Gräfin.

Er wird Euch aber

Bermiffen, nach Guch fragen.

Bergogin.

Barum gebt fie?

Chekla.

Es ift mir unerträglich, ihn gu fehn.

Grafin (jur Bergogin).

Ihr ift nicht wohl.

Bergogin (beforgt).

Bas fehlt bem lieben Rinbe?

(Beibe folgen dem Fraulein und find beschäftigt, fie gurudzuhalten. Wallenfiein erscheint, im Gesprach mit Ma.)

# Bierter Auftritt.

Wallenstein. 3llo. Porige.

Wallen ftein.

Es ift noch ftill im Lager?

Illo. Alles still. **W**allenstein.

In wenig Stunden kann die Nachricht da fepn Aus Prag, daß diese Hauptstadt unser ist. Dann können wir die Madke von und wersen, Den hiesigen Truppen den gethanen Schritt Zugleich mit dem Erfolg zu wissen kunn. In solchen Fällen thut das Beispiel Alles. Der Mensch ist ein nachahmendes Geschöpf, Und wer der Vorderste ist, führt die Heerde. Die Prager Truppen wissen es nicht anders, Alls daß die Pilsen Vollen sie und sehuldigt, Und hier in Pilsen sollen sie und schwören, Weil man zu Prag das Beispiel hat gegeben.

— Der Buttler, sagst du, hat sich nun erklärt?

Aus freiem Crieb, unaufgefordert fam er, Sich felbst, fein Regiment dir anzubieten. Waltenflein.

Richt jeder Stimme, find' ich, ift zu glauben, Die warnend sich im herzen läßt vernehmen. Und zu berüden, borgt der Lügengeist Nachahmend oft die Stimme von der Wahrheit Und streut betrügliche Orafel aus. So hab' ich diesem würdig braven Mann, Dem Buttler, stilles Unrecht abzubitten: Denn ein Gefühl, deß ich nicht Meister bin, Furcht möcht' ich's nicht gern nennen, überschleicht In seiner Rähe schaubernd mir die Sinne Und hemmt der Liebe freudige Bewegung.

Und diefer Rebliche, vor bem der Geift Mich warnt, reicht mir bas erfte Pfand bes Gluck.

Und fein geachtet Beifpiel, zweifle nicht, Bird bir die Beften in bem Beer gewinnen.

Wallenftein.

Jest geh' und ichid mir gleich den Ifolan hieher, ich hab' ihn mir noch jungft verpflichtet. Mit ihm will ich den Anfang machen. Geh'! (300 geht binaud; unterdeffen find die Uebrigen wieder vorwärts gefommen.)

Wallenflein.

Sieh' da, die Mutter mit der lieben Tochter! Bir wollen einmal von Geschäften ruhu — Kommt! Mich verlangte, eine heitre Stunde Im lieben Kreis der Meinen zu verleben.

· Grafin.

Wir waren lang nicht fo beifammen, Bruder.

Rann fie's vernehmen? Ift fie vorbereitet? Grafin,

Rod nicht.

#### Wallenffein.

Romm her, mein Madden! Set dich zu mir. Es ist ein guter Geist auf beinen Lippen; Die Mutter hat mir beine Fertigkeit
Gepriesen, es soll eine zarte Stimme
De Bohllauts in dir wohnen, die die Seele Bezaubert. Eine solche Stimme brauch'
Ich jest, den bosen Damon zu vertreiben,
Der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt.

Bergygtn.

Wo hast du beine Cither, Thetia? Romm, Laß beinen Bater eine Probe hören Bon beiner Kunst.

Chekla.

D meine Mutter! Gott!

Bergogin

Romm, Thefla, und erfrene beinen Bater.

Chekla.

3d fann nicht, Mutter -

Grifia.

Wie? was ift bas, Richte?

Chekla Gur Grafin).

Berschont mich — Singen — jest — in bieser Angst Der schwerbeladnen Seele — vor ihm singen — Der meine Mutter stürzt ins Grab!

Bergegin.

Wie, Thekla, Lannen? Soll bein güt'ger Water Bergeblich einen Wunsch geäußert haben? Sräfin.

Sier ift die Cither.

Chekla.

D mein Gott - Die fann ich -

(Sait bas Inftrument mit gitternder Sand, ihre Seele arbeitet im beftigs ften Kampf, und im Augenblid, ba fie aufangen foll ju fingen, ichaubert fie gufammen, wirft bas Inftrument weg und geht ichnell ab.)

Bergogin.

Mein Rind - o, fie ift frant!

Wallenftein.

Bas ift dem Madchen ? Pflegt fie forgu fepn?

. Grafin.

Mun, weil fie es benn felbft verrath, fo will Much ich nicht langer ichweigen.

Mallenflein.

Wie?

Grafin.

Sie liebt ibn.

Wallen ftein.

Liebt! Ben?

Grafin.

Den Viccolomini liebt fie. Saft du es nicht bemertt? bie Schwefter auch nicht? Bergogin.

D war es bieß, was ihr das herz betlemmte! Gott fegne bich, mein Rind! bu barfit Did beiner Babl nicht icamen.

Grafin

Diese Reise -

Benn's beine Abficht nicht gewefen, fcreib's Dir felber gu. Du hatteft einen anbern Begleiter mablen follen !

mallenftein.

Beiß er's?

Grafin.

Er hofft, fie gu befigen.

Mallen fein.

Sofft,

Sie zu besiten - Ift ber Junge toll? Grafin.

Nun mag fie's felber boren!

Wallenftein;

Die Friedlanderin Dentt er bavon zu tragen? Run, ber Ginfall Gefällt mir! Die Gebanten fbeben ihm nicht miebrig. Grafin.

Beil du fo viele Gunft ibm ftete bezeugt, So -

Wallen flein.

— Will er mich auch endlich noch beerben. Nun ja, ich lieb' ihn, halt' ihn werth; was aber Hat das mit meiner Lochter hand gu. schaffen? Sind es die Tochter, sind's die eing'gen Kinder, Womit man seine Gunst bezeugt?

Bergogin.

Erwerben ihm mein herz, nicht meine Tochter. .

Sein Stand und feine Ahnen -

Wallenftein.

Mbnen! Bas!

- Er ift ein Unterthan, und meinen Gidam Bill ich mir auf Guropene Thronen fuchen.

Bergogin.

D lieber Bergog! Streben wir nicht allguhoch hinauf, bag wir gu tief nicht fallen mogen.

Wallen ftein.

Ließ ich mir's fo viel toften, in die Soh' Bu tommen, über die gemeinen Saupter Der Menschen wegzuragen, unn zulest Die große Lebendrolle wit: gemeiner Bermandtichaft gu befcbliefen? - Sab' ich barum (Pibplich balt er inne, fich faffenb.)

Sie ist das Einzige, was von mir nachbleibt Auf Erden: eine Krone will ich sehn Auf ihrem Haupte oder will nicht leben. Bas? Alles — Alles seh' ich dran, um sie Recht groß zu machen — ja, in der Minute, Borin wir sprechen —

(Er befinnt fich.)

Und ich follte nun, Wie ein weichherz'ger Vater, was sich gern hat Und liebt, fein burgerlich zusammengeben? Und jest foll ich das thun, jest eben, da ich Auf mein vollendet Wert den Kranz will sesen — Rein, sie ist mir ein langgespartes Kleinod, Die höchste, leste Münze meines Schapes: Nicht niedriger fürwahr gedent' ich sie Als um ein Königsscepter loszuschlagen —

Bergogin.

O mein Gemahl! Sie bauen immer, bauen Bis in die Wolken, bauen fort und fort Und deuken nicht dran, daß der schmale Grund Das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann.

Wallenftein (jur Grafin).

Saft du ihr angefündigt, welchen Bohnfit 3ch ihr bestimmt?

Grafin.

Noch nicht. Entbedt's ihr felbft. Serzogin.

Bie? Geben wir nach Rarnthen nicht gurud?

Wallen dein.

Mein.

Bergogin.

Ober fonft auf teines Ihrer Gater?

Sie murben bort nicht ficher fenn.

Bergogin.

Richt sicher

In Raifers Landen, unter Raifers Sout?

Wallenstein.

Den bat bee Friedlande Gattin nicht gu hoffen. Bergogin.

D Gott, bis babin haben Sie's gebracht!

In Solland werden Sie Sout finden. Bergogin.

Bas?

Sie fenden und in lutherifche Lander?

Der herzog Frang von Lauenburg wird Ihr Geleitsmann babin fevn.

Bergogin.

Der Lauenburger ?

Der's mit bem Schweben balt? bed Raifere Feinb?

Des Raifers Feinde find bie meinen nicht mehr.

Gerzogin.

(fieht ben Bergog und bie Grafin ichredensvoll an).

Ift's also mahr? Es ift? Sie sind gestürzt? Sind vom Commando abgeset? D Gott Im himmel! Grafin (feinearm mus Berrog). Laffen wir fie bei dem Glauben. Du fiehft, daß fie die Wahrheit nicht ertruge.

# Fünfter Auftritt.

### Graf Berghy, Vorige.

Eerzip! Was ist ihm? Melches: Bild bes Schreckens, Als hatt' er ein Gespenft gesehn! Erribn

(Mallenfiein bei Geite fabrend, heimich). 3ft's bein Befehl, daß die Exaaten reiten?

Ich weiß von nichts.

Cerzhy. Wir find verrathen! Wattenstein,

Mas?

Gie find davon, heut' Racht, bie Jager auch: Leer fteben alle Dorfer in ber Runde. Wallendin.

Und Isolan?

Cerzky. Den haft bu ja verfchiet: Wallenftein. Cerako.

Nicht? Du baft ibn nicht verschiedt? Auch nicht Den Deobat? Sie find verichwunden Beide.

### Sechster Auftritt.

Illa. Vorige.

Bilo.

Bat dir ber Terato -

Coriko. Er weiß Maes. Billa.

Much bag Marubas, Efterhage, Gos, Colalto, Raunis bich verluffen ? -Eergko.

Teufel!

Wallenftein (winte).

Still !

Gräfin

(bat fie von weltem angfifich beobachtet, tritt bingu). Terziv! Gott! mas gibt's? Bas ift gefchebn? Wallenftein (im Begriff aufzubrechen).

Richts! Last und geben.

Verikp (will ihm folgen).

Es ift nichts, Eberefe.

Grafin (balt ibn).

Nichte? Seh' ich nicht, bag alles Lebensblut Ans euren geifterbleichen Bangen wich, Daß felbit der Bruber Kaffung nur erfunftelt? Dage (fommt).

Ein Abintant fragt nach bem Grafen Tersto.

(Terien folgt bem Bagen.)

mallenftein.

Bor', mad er bringt — (Bu 300.) Das tonnte nicht fo beimlich Beideben obne Meuterei - Ber bat Die Bache an ben Thoren.

Milo.

Tiefenbad.

Wallenftein.

Lag Tiefenbach ablofen unverzüglich Und Teraty's Grenadiere anfaiebn - Bore! Saft bu von Buttlern Rundichaft?

3110.

Buttlern traf ic.

Bleich ift er felber bier. Der balt bir feft. (3llo geht. Ballenftein will ibm folgen.)

Grafin.

Lag ihn nicht von bir, Schwester! Salt' ibn auf -Es ift ein Unglud -

Bergegin.

Großer Gott! BBas ift's?

(Bangt fich an ibn.)

Wallenftein (erwehrt fich ibrer).

Send rubig! Last mich! Schwester! Liebes Beib, . Bir find im Lager! Da ift's nun nicht anders, Da medfeln Sturm und Sonneufdein gefdwind, Schwer lenten fich die heftigen Gemather, Und Rube nie begludt bes Rubrers Saupt -Wenn ich foll bleiben, geht! Denn übel ftimmt . Der Beiber Rlage ju bem Thun ber Manner.

(Er will geben. Tergto tommt jurud.)

Cerzky.

Bleib' hier. Bon biefem Fenfter muß man's febn. Wallenftein (jur Graffe).

Geht, Somester!

Gräfin. Rimmermehr! Wallenstein.

36 will's.

Cerako

(fahrt fie bei Seite, mit einem bedeutenden Wint auf die Bergogin). Therefe!

gerzogin. Komm, Schwefter, weil er es befiehlt.

(Geben ab.)

## Siebenter Auftritt.

Wallenstein. Graf Gergky.

Wallenftein (and Fenfter tretenb).

Bas gibt's benn?

Cerghy.

Es ist ein Rennen und Jusammenlaufen Bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursach'. Geheimnisvoll, mit einer finstern Stille, Stellt jedes Corps sich unter feine Fahnen; Die Alefenbacher machen bose Mienen; Nur die Wallonen stehen abgesondert In ihrem Lager, laffen Niemand zu Und halten sich gefest, so wie sie psiezen.

Wallenftein.

Beigt Piccolomini fic unter ihnen?

Rexiky.

Man fucht ihn; er ift nirgende angutreffen.

Wallen fein.

Bas überbrachte benn ber Adjutant?

Cerzky.

Ihn schidten meine Regimenter ab, Sie schwören nochmals Ereue bir, erwarten Boll Kriegeslust ben Anfruf zum Gefechte.

Wallenflein.

Wie aber tam ber Larmen in das Lager? Es follte ja dem heer verfchwiegen bleiben, Bis fich zu Prag das Glück für uns entschieden.

Errako.

D daß du mir geglaubt! Roch gestern Abends Beschwuren wir dis, ben Octavio, Den Schleicher, aus den Thoren nicht zu laffen; Du gabst bie Pferde selber ihm jur Flucht —

Wallen ftein.

Das alte Lieb! Einmal für allemal, Richts mehr von biefem thörichten Berdacht!

Ergkn.

Dem Jsolani hast du auch getraut, Und war der Erste doch, der dich verließ.

mallenftein.

Ich zog ihn gestern erst aus seinem Elenb. Fahr' hin! Ich hab' auf Dank ja nie gerechnet.

Ceraku.

Und fo find Alle, Giner wie ber Andre.

#### Walleuffein.

Und thut er Unrecht, daß er von mir gebt? Er folgt bem Gott, bem er fein Lebenlang Am Svieltisch bat gebient. Mit meinem Glude Schloß er ben Bund und bricht ibn, nicht mit mir. Bar ich ibm mas, er mir? bas Schiff nur bin ich Auf das er feine Soffnung bat geladen, Mit bem er wohlgemuth bas freie Meer Durchsegelte; er fieht es über Klippen Gefährlich gebn und rettet fonell die Bagre. Leicht, wie ber Bogel von bem wirthbarn Ameige. Bo er genistet, fliegt er von mir auf; Rein menidlich Band ift unter und gerriffen. Ja, ber verdient, betrogen fich zu febn, Der hers gefucht bei bem Gebantenlofen! Mit ichnell verlöschten Bugen ichreiben fich Des Lebens Bilder auf die glatte Stirne, Richts fällt in eines Bufens ftillen Grund, Ein muntrer Ginn bewegt bie leichten Gafte, Doch feine Seele marmt bas Eingeweibe.

Cersko.

Doch möcht' ich mich den glatten Stirnen lieber, Als jenen tiefgefurchten, anvertrauen.

## Achter Auftritt.

Walleuftein. Gerghy. 3lls tommt muthend.

Blig

Berrath und Meuterei!

Ceraky. Ha! was nun wieder?

3110.

Die Tiefenbacher, als ich Orbre gab, Sie abzulofen — Pflichtvergeffne Schelmen!

Nun?

Wallenftein.

Bas denn?

Bilo.

Sie verweigern den Behorfam.

Cergkn.

Go laß sie niederschießen! D, gib Orbre!

mallenftein

Belaffen! Belde Urfach' geben fie?

Bilo.

Rein Andrer fonft hab' ihnen zu befehlen, Als Generalleutnant Piccolomini.

Wallenftein.

Bas - Wie ift bas?

Bilo.

So bab' er's hinterlaffen

Und eigenhändig vorgezeigt vom Raifer.

Ergkp.

Bom Raifer - Sorft bu's, Fürft?

Bilo.

Muf feinen Antrieb

Sind gestern auch die Oberften entwichen.

Cersko.

Sorft bu's!

Bile.

And Montecuculi, Caraffa Und noch sechs andre Generale werden Bermist, die er bered't hat, ihm zu folgen. Das hab' er Alles schon keit lange schriftlich Bei sich gehabt vom Kaiser und noch jungst Erst abgeredet mit dem Questenberger.

(Ballenftein fintt auf einen Stubl und verhallt fich bas Geficht.)

Cerghp.

D hattest bu mir boch geglaubt!

### Reunter Auftritt.

Grafin. Vorige.

Grafin.

3ch fann bie Angst — ich fann's nicht langer tragen; Um Gotteswillen, fagt mir, mas es ift.

3llo.

Die Regimenter fallen von und ab. Graf Viccolomini ift ein Berrather.

Grafin.

D meine Ahnung!

(Sturgt aus bem Bimmer.)

Eerykn.

Satt' man mir geglaubt!

Da siehst bu's, wie die Sterne bir gelogen!

Wallenftein (richtet fich auf).

Die Sterne lugen nicht; bas aber ift

Geschehen wider Sternenlauf und Schickfal.

Die Runft ift reblich; boch bies faliche Berg Bringt Lug und Trug in ben mabriaft'nen Bimmel. Mur auf ber Babrbeit ruht bie : Babrfavima. Do die Natur aus ihren Grangen manbet. Da irret alle Biffenftbaft. Bar et Ein Aberglaube, menfchliche Geftalt Durch feinen folden Aramobn an entebren, D nimmer icam' ich biefer Schwachbeit mich! Religion ift in ber Thiere Trieb; Es trinft der Bilbe felbft nicht mit bem Dofer, Dem er das Schwert will in ben Bufen ftogen. Das war fein Selbenftud, Octavio! Richt beine Rlugbeit fiegte über meine, Dein ichlechtes Berg bat über mein gerabes Den icanbliden Triumph bavon getragen. Rein Schild fing beinen Morbstreich auf, bu führteft Ibn rudlos auf die unbefdutte Bruft! Ein Rind nur bin ich gegen folde Baffen.

# Zehnter Auftritt.

Borige. Buttler.

Eersko.

D fieh' ba, Buttler! bas ift noch ein Freund! Wallenftein

(geht ibm mit ausgebreiteten Armen entgegen und umfaßt ibn mit Gerglichfeit).

Komm an mein herz, bu alter Reiegsgefchrte! So wohl thut nicht ber Somme Blid im Leng, Als Freundes Angesicht in folder Stunde. Buttber.

Mein General - ich tomme -

Mattenfiein:

(fich auf feine Schulterr lebnenb):

Weist bu's fcon?

Der Alte bat bem Raifer mich verratben. Bas fagft bu? Dreißig Jahre haben wir Bufammen ausgelebt und ausgehalten. In einem Reldbett baben wir gefchlafen, Mus einem Glas getrunken, einen Biffen Getheilt: ich ftuste mich auf ibn, wie ich-Auf beine treue Soulter jest mid finse, Und in dem Augenblic. ba- liebevoll Bertrauend meine Bruft an feiner folagt, Erfieht er fich den Bortheil, flicht bas Deffer Mir, liftig lauernd, langfam in bas Berg!

(Er verbirat bas Genebt an Buttlers Bruft.)

### Buttler.

Bergest den Ralfden! Gagt, mas wollt 3br thun? Waltenftein.

Bobl, mohl gesprochen. Rabre bin! 3ch bin Noch immer reich an Freunden; bin ich nicht? Das Schicffal liebt mich noch; benn eben jest, Da es bes Beuchlers Tude mir entlarvt, Sat es ein treues Berg mir jugefendet. Nichts mehr von ibm. Denft nicht, daß fein Berluft Did fdmerge, o! mich fcmergt nur ber Betrug. Denn werth und theuer waren mir die Beiden, Und iener Max, er liebte mich mabrhaftig! Er hat mich nicht getäufcht, er nicht - Genug, Benng bavon! Jest gilt es fonellen Rath -

Der Reitenbe, den mir Graf Kindly schickt Aus Prag, kann jeden Augenblid erscheinen. Bas er auch bringen mag, er darf den Meutern Nicht in die Hande fallen. Drum, geschwind, Schickt einen sichern Boten ihm entgegen, Der auf geheimem Beg ihn zu mir führe.

(Mu will gehen.)

Buttler (halt ibn gurud).

Mein Feldherr, wen erwartet 3hr ?

Wallenstein.

Den Gilenden, der mir die Radricht bringt, Wie es mit Prag gelungen.

Buttler.

hum! Wallenstein.

Bas ift Eud?

Buttler.

So wist Ihr's nicht?

Waltenstein, Bas benn?

Buttler.

Die biefer Larmen

Ind Lager fam? -

Wallenftein.

Wie?

Buttler.

Jener Bote —

Wallenftein (erwartungevoll).

Run ?.

Butitler.

Er ift herein.

Berikn und Blig.

Er ift berein ?

Wallenflein. Mein Bote? Muttler.

Seit mebrern Stunden.

Wallenflein, Und ich weiß es nicht?

Buttler. Die Bache fing ibn auf.

3110 (ftampft mit bem Rug).

Berbammt!

Buttler.

Sein Brief 3ft aufgebrochen, läuft durch's gange Lager -

Wallenftein (gefpannt).

Ibr wift, mas er entbalt?

Buttler (bebenflich).

Befragt mich nicht!

Cersko.

D - web' und, 300! Alles fturat aufammen! Wallenftein.

Werbeblt mir nichts. 3ch fann bas Schlimmfte boren. Prag ift verloren? Ift's? Gefteht mir's frei.

Buttler.

Es ift verloren. Alle Regimenter Bu Budweis, Tabor, Braunau, Ronigingras, Bu Brunn und Inapm haben Guch verlaffen, Dem Raifer neu gehuldiget, 3hr felbft Mit Kinsty, Tergty, 300 fept geachtet.

(Terify und Illo zeigen Schreden und Buth. Ballenfieln bleibt feff und gefaßt fteben.)

Wallenkrin (nach einer Paufe).
Es ist entschieden, nun ist's gut — und schnett Bin ich geheilt von allen Zwetfelsqualen; Die Brust ist wieder fret, der Geist ist hell, Nacht muß es sepn, wo Friedunds Sterne strahlen. Mit zögerndem Entschluß, mit wankendem Gemath Zog ich das Schwert: ich that's mit Widerstreben, Da es in meine Wahl noch war gegeben; Nothwendigkeit ist da, der Zweisel slieht, Zeht secht' ich für mein Haupt und für mein Leben.

(Er geht ab. Die Andern solgen.)

### Giffter Auftritt.

### · Graftn Gerging

fommt aus bem Seitenzimmer.

Nein! ich kann's langer nicht — Bo find sie? Alles Ift leer. Sie lassen mich allein — allein In dieser fürchterlichen Angst — Ich muß Mich zwingen vor der Schwester, ruhig scheinen Und alle Qualen der bedrängten Brust In mir verschließen — das ertrag' ich nicht! — Wenn es und sehl schlägt, wenn er zu dem Schweden Mit leerer Hand, als Flüchtling, mußte kommen, Nicht als geehrter Bundsgenosse, stattlich, Gefolgt von einer Heeresmacht — Wenn wir Bon Land zu Lande, wie der Pfalzgraf, müßten wandern, Ein schmählich Denkmal der gefallnen Größe —

Nein, diefen Tag will ich nicht schaunt und tount' Er selbst es auch ertragen, so zu sinken, Ich trug's nicht, so gesunken ihn zu sehn.

# Zwölfter Auftritt.

Grafin. Bergogin. Chekla.

Chekla (will die Bergogin jurudfhalten). D liebe Mutter, bleiben Sie gurud!

Rein, hier ist noch ein schredliches Geheimniß, Das mir verhehlt wirb — Warum meibet mich Die Schwester? Warum seh' ich sie voll Angst Umbergetrieben? Warum bich voll Schreden? Und was bedeuten diese stummen Winke, Die du verstohlen heimlich mit ihr wechselft?

Chekla.

Micte, liebe Mutter!

Serzogin. Schwester, ich will's wiffen. Grafin.

Bas hilft's auch, ein Geheimniß draus zu machen! Läßt sich's verbergen? Früher, spater muß Sie's doch vernehmen lernen und ertragen. Richt Zeit ist's jest, der Schwäche nachzugeben. Muth ist und noth und ein gefaßter Geist, Und in der Starke muffen wir und üben. Drum besser, es entscheibet sich ihr Schickal Mit ein em Wort — Man hintergeht Cuch, Schwester.

3fr glaubt, ber herzog fen entfett — ber herzog 3ft nicht entfett — er ift — Chekla (jur Grafin gebenb).

Bollt Ihr fie todten? Grafin.

Der herzog ift -

Chekla

(ble Arme um die Mutter ichlagend). O ftanbhaft , meine Mutter! Grafin.

Emport hat fich ber Herzog, zu bem Feind hat er sich schlagen wollen, die Armee hat ihn verlassen, und — es ist mislungen.

(Während biefer Worte wantt die Serzogin und fallt ohnmachtig in bie Arme ihrer Lochter.)

Ein großer Saal beim Bergog von Friedland.

# Dreizehnter Auftritt.

Wallenftein im Barnifch.

Du haft's erreicht, Octavio! — Fast bin ich Jest so verlassen wieber, als ich einst Bom Regensburger Fürstentage ging.
Da hatt' ich nichts mehr als mich selbst — boch was Ein Mann tann werth sepn, habt ihr schon erfahren. Den Schmud ber Zweige habt ihr abgehauen:
Da steh' ich, ein entlaubter Stamm; doch innen Im Marte lebt die schaffende Gewalt,
Die sprossend eine Welt aus sich geboren.
Schon einmal galt ich euch statt eines Heers,

3d Einzelner. Dabingefdmofgen vor Der fdwed'iden Starte maren eure Beere. Um Lech fant Tilly, ener letter Bort. Ind Baverland, wie ein geschwollner Strom. Ergos fich biefer Suftav, und gu Dien In feiner Sofburg gitterte ber Raifer. Soldaten maren theuer, benn bie Menge Gebt nach bem Glud - ba wandte men bie Augen Auf mich, ben Belfer in ber Roth; es beugte fic Der Stola bes Raifers vor bem Schwergefrantten. Ich follte aufstehn mit bem Schöpfunndwort Und in die boblen Lager Menichen fammein. Ich that's. Die Erommel ward gerührt. Mein Rame Ging, wie ein Ariensgott, burch die Welt. Der Pflug, Die Berfkatt wird verlaffen, Alles mimmelt Der altbefannten Soffnungefahre ju --- Noch fühl' ich mich benfelben, ber ich war! Es ift der Beift, der fich ben Rorper baut, Und Kriedland wird fein Lager um fich fullen. Kübrt eure Caufende mir fühn entgegen: Gewohnt wohl find fie, unter mir gu flegen, Nicht gegen mich - Wenn Saupt und Glieder fich trennen, Da wird fich geigen, wo bie Seele wohnte.

(III und Terzitz treten ein.)
Muth, Freunde, Muth! Wir sind noch nicht zu Boden. Fünf Regimenter Terzitz sind noch unser
Und Buttlers wadre Schaaren — Morgen stößt Ein heer zu und von sechzehntausend Schweben. Nicht mächtiger war ich, als ich vor neun Jahren Auszog, dem Kaiser Deutschland zu erobern.

# Vierzehnter Auftritt.

Verige. Meumann, ber ben Grafen Tergty bei Seite führt und mit ibm fpricht.

Cerghy (ju Reumann).

Bas fuchen Sie?

Wallenstein. Was gibt's?

Cerzky.

Behn Euraffiere

Bon Pappenheim verlangen bich im Ramen Des Regiments au fprechen.

Wallenftein (fcnell ju Reumann).

Las fie tommen.

(Reumann gebt binaus).

Davon erwart' ich etwas. Gebet Acht, Sie zweifeln noch und find noch zu gewinnen.

# Fünfzehnter Auftritt.

Walleuftein. Terzhy. Ilo. Dehn Curafftere, son einem Gefreiten geführt, marfchiren auf und ftellen fich nach dem Commando in einem Glieb vor ben Bergog, die Bonneurs machend.

#### Wallenftein

(nachdem er fie eine Beitlang mit den Augen gemeffen, jum Gefreiten). 3ch tenne dich wohl. Du bift aus Brügg in Flandern, Dein Ram' ift Mercy.

Gefreiter. Seinrich Mercy beif' ich.

Wallenftein.

Du wurdest abgeschnitten auf bem Marsch, Bon heffischen umringt und schlugst bich burch, Mit hundert achtzig Mann burch ihrer Tausend.

So ift's, mein General.

Wallen flein.

Bas murde bir

Für biefe madre That?

Befreiter.

Die Ehr', mein Felbherr,

Um die ich bat, bei diesem Corps zu bienen.

Wallenfiein (wendet fich ju einem Andern).

Du warst barunter, als ich bie Freiwilligen Heraus ließ treten auf dem Altenberg, Die schwed'sche Batterie hinweg zu nehmen.

Bweiter Curaffier.

Go ift's, mein Relbberr.

Wallenftein.

Ich vergeffe Reinen,

Mit bem ich einmal Borte hab' gewechfelt. Bringt eure Sache vor.

Gefreiter (commanbirt).

Gemehr in Mrm!

Wallenflein (ju einem Dritten gewendet).

Du nennst bich Riebed, Roln ift bein Geburtsort.

Misbect aus Roln.

Wallenflein.

Den fdwed'ichen Oberft Dubald brachteft bu Gefangen ein im Nurenberger Lager.

Britter Cutaffier.

3d nicht, mein General.

Wallen fein.

Gant recht! Es war

Dein altrer Bruber, ber es that — bu hatteft Roch einen jungern Bruber, wo blieb ber?

Dritter Caraffier.

Er fteht bei Olmun bei bes Raifers Seer. Wallenftein (jum Gefreiten).

Mun, fo laß boren!

Gefreiter.

Ein taiferlicher Brief tam und ju handen, Der und -

**W**allenstein (unterbricht ihn). Ber wählte ench? Gefreiter,

Jebwebe Kabn'

Bog ihren Mann burch's Loos.

Wallenftein.

Run benn, gur Sache!

Gefreiter.

Ein kaiferlicher Brief kam und zu handen, Der und befiehlt, die Pflicht dir aufzukunden, Beil du ein Feind und Landdverrather fepft.

Wattenftein.

Bas habt ihr brauf beschloffen?

Befreiter.

Unfre Cameraden Bu Braunau, Bubweis, Prag und Olmus haben Bereits gehorcht, und ihrem Beifpiel folgten Die Regimenter Tiefenbach, Todcana; — Wir aber glauben's nicht, das du ein Feind Und Landsverräther bist, wir halten's bloß Für Lug und Trug und spanische Erstudung. (Treuberia.)

Du felber follft und fagen, mas bu vorhaft, Denn du bift immer mahr mit und gewesen: Das höchte Jutraun haben wir zu bir; Kein fremder Mund foll zwischen und fich schieben, Den guten Felbherru und die guten Eruppen.

Waltenflein.

Daran ertenn' ich meine Pappenheimer. Gefreiter.

Und dies entbietet bir bein Regiment: Ift's beine Abficht blog, dies Rriegesfcepter. Das bir gebührt, bas bir ber Raifer bat Bertraut, in beinen Sanden ju bemabren, Deftreiche rechtschaffner Kelbbauptmann gu fenn, So wollen wir dir beiftebn und bich fchaben Bei beinem guten Rechte gegen Jeben -Und wenn die anbern Regimenter alle Sich von bir wenben, wollen wir allein Dir treu fenn, unfer Leben für bich laffen: Denn bas ift unfre Retterpflicht, bag wir Umfommen lieber, als bich finten laffen; Wenn's aber fo ift, wie bes Raifers Brief Befagt, wenn's mabr ift, bag bu und gum Feind Treulofer Beife willft binuber führen. Bas Gott verhute! ja, fo wollen wir Did auch verlaffen und bem Brief geborden.

Wallenftein,

#### Gefreiter.

Braucht nicht viel Borte. Sprich Ja ober Nein, fo find wir icon gufrieden. Wallenftein.

Hört an. Ich weiß, daß ihr verständig sepb,
Selbst prüft und denkt und nicht der Heerde folgt:
Drum hab' ich euch, ihr wißt's, auch ehrenvoll
Stets unterschieden in der Heeredwoge:
Denn nur die Fahnen zählt der schnelle Blick
Des Feldherrn, er bemerkt kein einzeln Haupt,
Streng herrscht und blind der eiserne Befehl,
Es kann der Mensch dem Menschen hier nichts gelten —
So, wist ihr, hab' ich's nicht mit euch gehalten:
Wie ihr euch selbst zu saffen angesangen
Im rohen Handwert, wie von euren Stirnen
Der menschliche Gedanke mir geleuchtet,
Hab' ich als freie Manner euch behandelt,
Der eignen Stimme Recht euch zugestanden —

Ja, wurdig haft bu stets mit uns verfahren, Mein Felbherr, uns geehrt durch dein Bertraun, Und Gunst erzeigt vor allen Regimentern. Bir folgen auch dem großen haufen nicht, Du siehst's! Wir wollen treulich bei dir halten. Sprich nur ein Bort, dein Wort foll und genngen, Daß es Verrath nicht sep, worauf du finnst, Daß du das heer zum Feind nicht wollest führen.

Mich, mich verrath man! Aufgeopfert hat mich Der Raifer meinen Feinden, fallen muß ich, Benn meine braven Eruppen mich nicht retten.

Euch will ich mich vertranen - Ener Berg Sev meine Reftung! Seht, auf diefe Bruft Bielt man! nach biefem greifen Saupte! - bas Ift fpan'iche Dantbarteit; bas baben wir Rur jene Morbicblacht auf ber alten Befte, Auf Lubens Chnen: barum marfen wir Die nadte Bruft ber Bartifan' entgegen : Drum machten wir bie eisbededte Erbe, Den barten Stein' ju unferm Pfubl. Rein Strom Bar und ju fonell, fein Balb ju undurchbringlich, Bir folgten jenem Mannefelb unverbroffen Durch alle Schlangenfrummen feiner Rlucht, Ein rubelofer Marich mar unfer Leben. Und wie des Bindes Saufen, beimathlos, Durdfturmten wir die friegbewegte Erbe. Und iest, ba wir bie ichwere Baffenarbeit, Die undantbare, fluchbelgbene, gethan, Mit unermudet treuem Urm bes Krieges Laft Gewälzt, foll diefer taiferliche Jungling Den Krieben leicht wegtragen, foll ben Delzweig, Die wohlverdiente Bierbe unfere Saupte, Sich in die blonden Anabenhaare flechten -

### Gefreiter.

Das foll er nicht, so lang wir's hindern tonnen. Riemand, als du, der ihn mit Ruhm geführt, Soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Du führtest und heraus ins blut'ge Feld Des Todes: du, tein Andrer, sollst und fröhlich heimführen in des Friedens schone Fluren, Der langen Arbeit Früchte mit uns theilen —

### Wallenflein.

Bie? Dentt ibr, euch im fraten Alter endlich Der Kruchte gu erfreuen? Glaubt bas nicht! Ihr merbet biefes Rampfes Ende nimmer Erbliden! biefer Arieg verfcblingt und Alle. Deftreich will feinen Krieben: barum eben. Beil ich ben Krieben fuche, muß ich fallen. Bas tummert's Deftreich, ob der lange Krieg Die Beere aufreibt und die Belt vermuftet: Es will nur machien ftets und Land geminnen. Ihr fend gerührt - 3ch feb' ben ebeln Born Mus euren friegerischen Mugen bliten. D bag mein Beift end jest befeelen mochte, Rubn, wie er einft in Schlachten euch geführt! Ihr wollt mir beiftebn, wollt mich mit ben Baffen Bei meinem Rechte fouben - bas ift ebelmathia! Doch benfet nicht, bag ibr's pollenben merbet. Das fleine Seer! Bergebens merbet ibr Rur euren Felbberrn euch geopfert baben.

(Butraulich.)

Rein , last und ficher geben , Kreunde fuchen! Der Somebe fagt und Bulfe au: last und Rum Schein fie nuben, bis wir, Beiben furchtbar, Europens Schidfal in den Banben tragen Und der erfreuten Welt aus unferm Lager Den Krieben icon befraust entgegen führen.

Befreiter.

So treibst bu's mit bem Schweben nur gum Schein? Du willft ben Raifer nicht verrathen, willft und Nicht ichwedisch machen? Gieb', das ift's allein, Bas wir von bir verlangen ju erfahren.

### Wglleuftein.

Bas geht ber Schweb' mich an? 3ch haff' ibn, wie Den Pfubl ber Solle, und mit Gott gebent' ich ibn Bald über feine Oftfee beimmiggen. Mir ift's allein ums Gange. Sebt! ich bab' Ein Berg, ber Jammer biefes beutichen Bolts erbermt mich. Ihr fept gemeine Manner nur: boch bentt Ihr nicht gemein, ibr febeint mir's werth vor Anbern. Das ich eft traulich Bortlein zu ench rebe -Seht! Funfgehn Jahr' fcon brennt die Rriegesfactel, Und noch ift nirgende Stillftand. Schwed' und Deutscher! Davift und Lutheraner! Reiner will Dem Andern weichen! Jebe Sand ift wiber Die andre! Alles ift Bartei und nirgenbe Rein Richter! Sagt, mo foll bas enben? wer Den Andul entwirren , ber, fich endlos felbit Bermehrend, machet - Er muß gerbauen merben. 3ch fubl's, bag ich ber Mann bes Schicffals bin, Und hoff's mit eurer Sulfe au vollfabren.

# Sechzehnter Anftritt.

Puttler. Porige.

Buttler (im Effer). Das ift nicht wohl gethan, mein Felbherr! Wallenftein.

Bas?

Buttter.

Das muß und ichaben bei ben Gutgefinnten.

Mallenfigin.

Bas benn?

Buttler.

Es heift ben Aufruhr öffentlich erflaren!

Bas ift es benn?

Buttler.

Graf Terzip's Regimenter reißen Den taiferlichen Abler von den Fahnen Und pflanzen deine Zeichen auf.

Gefreiter (ju ben Guraffieren).

Rechte um!

Wallenftein.

Berflucht fep biefer Rath und wer ihn gab!
(Bu ben Garaffiren, welche abmarfciren.)

Salt, Kinder, halt — Es ift ein Irrthum — Sort — Und ftreng will ich's bestrafen — Sort boch! Bleibt! Sie horen nicht. (Bu 200.) Geh' nach, bedeute fie, Bring' fie jurud, es tofte, was es wolle.

(Mu eilt binaus.)

Das stürzt und ins Verberben — Buttler! Buttler! 3hr sept mein böser Damon, warum mußtet Ihr's In ihrem Beisepn melden! — Alles war Auf gutem Beg — sie waren halb gewonnen — Die Nasenden, mit ihrer unbedachten Dienstsertigkeit! D, grausam spielt das Glück Mit mir! der Freunde Eiser ist's, der mich 3u Grunde richtet, nicht der Haß der Feinde.

## Siebenzehnter Anftritt.

Vorige. Die Bergogin fturgt ine Bimmer. 36r folgt Chekla und bie Graftn. Dann Illo.

gergogin.

D Albrecht! Bas haft bu gethan!

Mallenftein.

Nun das noch!

Grafin.

Bergeih' mir, Bruber. 3ch vermocht' es nicht:

Sie wiffen Alles.

Bergogin.

Bas haft bu gethan!

Grafin (ju Tergfy).

Ift teine hoffnung mehr? Ift Alles benn Berloren?

Cersky.

Alles. Prag ift in bes Kaifers Sand, Die Regimenter baben neu gehulbigt.

Grafin.

heimtudifcher Octavio! - Und auch Graf Mar ift fort?

Cergky.

Bo follt er fenn? Er ift

Mit feinem Bater über zu bem Raifer.

(Thetia fiurst in die Arme ihrer Mutter, bas Geficht an ihrem Bufen verbergenb.)

Sergogin (fie in bie Arme fchließenb).

Ungludlich Rind! Ungludlichere Mutter!

Wallenftein (bei Seite gebend mit Tergto).

Laß einen Reisewagen schnell bereit fepn 3m hinterbofe, diefe wegzubringen. (Muf die Aranen zeigenb.)

Der Scherfenberg tann mit, ber ift und treu: Nach Eger bringt er fie, wir folgen nach. (Qu Milo , ber wieberfommt.)

Du bringft fie nicht gurud?

Bild.

Borft bu ben Auflauf?

Das gange Corps ber Bappenbeimer ift 3m Ang. Sie verlangen ibren Oberft, Den Mar, jurud: er fev bier auf bem Schlof. Behaupten fie, bu balteft ibn mit 3mang, Und wenn bu ihn nicht losgebst, werbe man Ihn mit bem Schwerte zu befreien wiffen.

(Mile fieben erftaunt.)

Ceribo.

Bas foll man baraus machen?

Wallenftein.

Sagt' ich's nicht?

D mein wahrfagend Berg! Er ift noch bier. Er hat mich nicht verrathen, hat es nicht Bermocht - ich habe nie baran gezweifelt.

Gräfin.

Ift er noch bier, o bann ift Alles gut, Dann weiß ich, was ihn ewig halten foll! (Thefla umarmenb.)

Cersko.

Es fann nicht fevn. Bebente boch! ber Alte Bat und verratben , ift jum Raifer über: Die tann er's wagen, bier ju fepn? 3.11ø (jum Ballenffein).

Den Jagding,

Den bu ihm targlich ichentreft, fah ich noch Bor wenig Stunden übern Martt wegführen.

D Richte, bann ift er nicht weit! Ebekla

(hat ben Blid nach ber Thure gebeftet und ruft lebhaft). Da ift er !

# Achtzehnter Auftritt.

Die Vorigen. Mar Piccolomini.

### Mar

(mitten in ben Gaal tretenb).

Ja, ja! Da ift er! Ich vermag's nicht länger, Mit leisem Eritt um dieses Haus zu schleichen, Den gunft'gen Augenblick verstohlen zu Erlauern — Dieses Harren, diese Angst Geht über meine Krafte!

(Auf Thetla jugehend, welche fich ihrer Mutter in die Arme geworfen.) D sieh' mich an! Sieh' nicht weg, holder Engel! Bekenn' es frei vor Allen. Fürchte Niemand. Es höre, wer es will, daß wir uns lieben. Bozu es noch verbergen? das Geheimniß Ift für die Glücklichen; das Unglück braucht, Das hoffnungslose, keinen Schleier mehr: Frei unter tausend Sonnen kann es handeln. (Er bemert die Gräfin, welche mit froblockendem Gesicht auf Thekla blickt.) Nein, Base Terzip, seht mich nicht erwartend, Richt hoffend an! Ich komme nicht, zu bleiben.

Abschied zu nehmen, tomm' ich — Es ift aus. Ich muß, muß bich verlaffen, Thetla — muß! Rur einen Blic des Mitleibs gonne mir, Doch beinen haß kann ich nicht mit mir nehmen. Sag', daß du mich nicht haffest. Sag' mir's, Thetla.

(Indem er ihre Sand faßt, heftig bewegt.)

D Gott! — Gott! ich tann nicht von biefer Stelle. 3ch tann es nicht — tann biefe hand nicht laffen. Sag', Thetla, daß du Mitleid mit mir haft, Dich felber überzeugst, ich tann nicht andere.

(Thetla, feinen Blid vermeibend, zeigt mit ber Sand auf ihren Bater; er wendet fich nach bem Bergog um, ben er jest erft gewahr wirb.)

Du hier? — Nicht du bist's, den ich hier gesucht. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Ich hab' es nur mit ihr allein. hier will ich Bon diesem herzen freigesprochen fenn, An allen Andern ist nichts mehr gelegen.

#### Wallenftein.

Denkst bu, ich foll ber Thor sepn und bich ziehen laffen Und eine Großmuthscene mit bir spielen? Dein Vater ist zum Schelm an mir geworden: Du bist mir nichts mehr, als sein Sohn, sollst nicht Umsonst in meine Macht gegeben sepn.
Dent' nicht, daß ich die alte Freundschaft ehren werde, Die er so ruchlos hat verlest. Die Zeiten Der Liebe sind vorbei, der zarten Schonung, Und Hach und Rache kommen an die Neihe.

#### Mar.

Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Wohl aber weißt bu, daß ich beinem Born

Richt trope, noch ihn furchte. Bas mich bier Burudhalt, weißt bu!

(Thetlu bei ber Sand faffend.)

Sieb'! Alles - Alles wollt' ich bir verbanten, Das Lood ber Geligen wollt' ich empfangen Mus deiner väterlichen Sand. Du haft's Berftort: doch baran lieat bir nichts. Gleichgultig Erittst bu das Glud ber Deinen in den Stanb, Der Gott, bem bu bienft, ift fein Gott ber Onabe. Die bas gemutblos blinde Element, Das furchtbare, mit bem fein Bund gu ichließen, Kolast bu bes Bergens wilbem Erfeb allein. Beh' benen, die auf dich vertraun, an bich Die fichre Sutte ihres Glüdes lebnen. Belodt von beiner gaftlichen Geftalt! Sonell, unverhofft, bei nächtlich ftiller Beile Gahrt's in bem tud'ichen Reuerschlunde, labet Sich aus mit tobenber Gewalt, und meg Treibt über alle Offanzungen ber Menfchen Der wilde Strom in graufamer Berftorung.

#### Wallenflein.

Du schilberst beines Naters herz. Wie bu's Beschreibst, so ist's in seinem Eingeweibe, In dieser schwarzen heuchlersbruft gestaltet. D mich hat höllenkunft getäuscht. Mir sandte Der Abgrund ben verstedtesten ber Geister, Den lügekundigsten, herauf und stellt ihn Als Freund an meine Geite. Ber vermag Der hölle Macht zu widerstehn! Ich zog Den Basilissen auf an meinem Busen; Schillers sammil, Werte. IV.

Mit meinem Berablut nabrt' ich ibn, er fog Sich ichwelgend voll an meiner Liebe Bruften. 36 batte nimmer Arges gegen ibn. Beit offen ließ ich bes Gebantens Thore Und marf bie Schluffel weifer Borficht weg -Am Sternenhimmel fuchten meine Augen, Im weiten Weltenraum den Reind, ben ich Im Bergen meines Bergens eingeschloffen. - Bar' ich bem Kerdinand gemefen, mas Octavio mir mar - 3ch batt' ibm nie Rrieg angefündigt - nie batt' ich's vermocht. Er war mein ftrenger herr nur, nicht mein Freund Micht meiner Treu' vertraute fich ber Kaifer; Rrieg war icon amischen mir und ibm, ale er Den Relbberrnftab in meine Banbe legte: Denn Rrieg ift ewig amifchen Lift und Argwobn: Mur awischen Glauben und Bertraun ift Friede. Ber bas Bertraun vergiftet, o ber morbet Das werbenbe Gefdlecht im Leib ber Mutter!

#### Mar.

3ch will ben Bater nicht vertheibigen. Weh' mir, daß ich's nicht tann! Unglücklich schwere Thaten find geschehn, Und eine Frevelhandlung faßt die andre In enggeschloff'ner Kette grausend an. Doch wie geriethen wir, die nichts verschuldet, In diesen Kreis des Unglücks und Berbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muß Der Bäter Doppelschuld und Frevelthat Und gräßlich wie ein Schlangenpaar umwinden?

Marum ber Bater unverfohnter haß Auch und, die Liebenden, gerreißend icheiden? (Er umichlingt Theella mit befrigem Schmerp.)

Wallenftein

(bat ben Blid ichmeigend auf ibn gebeftet und nabert fich jent). Mar, bleibe bei mir! - Geb' nicht von mir. Mar! Sieh', als man bich im Drag'ichen Binterlager Ind Belt mir brachte, einen garten Anaben, Des beutschen Winters ungewohnt, bie Sand Bar bir erstarrt an ber gewicht'gen Kabne -Du wollbest mannlich fie nicht laffen - bamale nabm ich Dich auf, bedecte bich mit meinem Mantel, 3d felbft mar beine Barterin, nicht ichamt' ich Der fleinen Dienfte mich, ich pflegte beiner Mit weiblich forgenber Geschäftigfeit, Bis bu, von mir erwarmt, an meinem Bergen, Das junge Leben wieder freudig fühlteft. Bann bab' ich feitbem meinen Ginn veranbert? Ich babe viele Taufend reich gemacht, Mit Landereien fie beidenft, belobnt Mit Ebrenstellen - bid bab' ich geliebt. Mein Berg, mich felber bab' ich dir ergeben. Sie alle maren Fremblinge, bu marft Das Rind bes Saufes - Mar, bu tannft mich nicht verlaffen! Es tann nicht fevn, ich mag's und will's nicht glauben, Dag mich ber Dar verlaffen fann.

Mar.

D Gott!

Wallen fein.

Ich habe bich gehalten und getragen Bon Kindesbeinen an — Was that bein Bater Für dich, das ich nicht reichlich auch gethan? Ein Liebesneh hab' ich um dich gesponnen: Berreiß' es, wenn du kannst — Du bist an mich Geknüpft mit jedem zarten Seelenbande, Mit jeder heil'gen Fessel der Natur, Die Menschen au einander ketten kaun. Seh' hin, verlaß mich, diene deinem Kaiser, Laß dich mit einem goldnen Gnadeusettlein, Mit seinem Widderfell dafür belohnen, Daß dir der Freund, der Vater deiner Jugend, Daß dir das heiligste Gesühl nichts galt.

Mar (in bestigen Kampf). O Gott! Wie kann ich andere? Muß ich nicht? Mein Eid — die Pslicht —

Wallenftein.

Pflicht, gegen wen? Ber bift bu? Wenn ich am Kaifer unrecht handle, ift's Mein Unrecht, nicht bas beinige. Geborft Du bir? Bift bu bein eigener Gebieter, Stebft frei ba in ber Belt, wie ich, bag bu Der Thater beiner Thaten tonnteft fepn ? Auf mich bist du gepflanzt, ich bin bein Raifer, Mir angehören, mir gehorchen, bas Ift beine Ehre, bein Naturgefes. Und wenn ber Stern, auf bem bu lebft und wohnft, Aus feinem Gleife tritt, fich brennend mirft Auf eine nächste Welt und sie entzündet: Du tannft nicht mablen, ob du folgen willft; Kort reißt er dich in feines Schwunges Kraft Sammt feinem Ring und allen feinen Monden. Mit leichter Sould gehft du in biefen Streit,

Dich wird die Belt nicht tadeln, fie wird's loben, Daß dir der Freund das Meiste hat gegolten.

### Meunzehnter Auftritt.

Vorige. Meumann.

Waltenftein.

Was gibt's?

Meumann.

Die Pappenheimischen sind abgefessen Und ruden an zu Fuß: sie sind entschlossen, Den Degen in der Hand das Haus zu stürmen; Den Grafen wollen sie befrein.

Waltenstein (zu Terzen).

Man foll

Die Ketten vorziehn, das Gefcont aufpflanzen. Mit Kettentugeln will ich fie empfangen.

(Tergen geht.)

Mir vorzuschreiben mit dem Schwert! Geb', Neumann, Sie follen fich zurudziehn, augenblick, Ift mein Befehl, und in der Ordnung fcweigend warten, Bas mir gefallen wird zu thun.

(Reumann geht ab. Mie ift and Feufter geereten.)

Grafin.

Entlaß ihn!

3ch bitte bich, entlaß ihn!

Illo (am Fenfler).

Tob und Tenfel!

Wallenftein.

Bas ift's?

Bilo.

Aufe Rathhaus fteigen fie, das Dach Bird abgebedt, fie richten die Kanonen Aufe Saus —

Mar.

Die Rafenden!

3lle.

Sie machen Anstalt,

Und zu beschießen -

Bergsgin und Grafin. Gott im himmel! Mar (ju Ballenftein).

Las mich

Sinunter. fie bedeuten -

Wallen fein, Reinen Schritt!

(auf Thefla und bie Bergogin zeigenb).

Ihr Leben aber! beine!

Wallenstein.

Bas bringft bu, Tergty?

Zwanzigster Auftritt.

Borige. Gergky tommt jurud.

Cersky.

Botschaft von unsern treuen Regimentern. Ihr Muth sep länger nicht zu bändigen, Sie flehen um Erlaubnis anzugreifen, Bom Prager und vom Muhl-Thor find fie herr, Und wenn du nur die Lofung wolltest geben, So tonnten sie den Feind im Ruden fassen, Ihn in die Stadt einkeilen, in der Enge Der Straßen leicht ihn überwältigen.

#### Bilo.

D tomm! Lag ihren Eifer nicht erfalten! Die Buttlerischen halten treu zu und. Wir sind die größre Zahl und werfen sie Und enden hier in Pilsen die Emporung.

#### Mallenftein.

Soll biefe Stadt zum Schlachtgefilde werden, Und brüderliche Zwietracht, feueraugig, Durch ihre Straßen losgelaffen toben? Dem tauben Grimm, der keinen Führer hört, Soll die Entscheidung übergeben sepn? Hier ist nicht Raum zum Schlagen, nur zum Bürgen; Die losgebundnen Furien der Buth Ruft keines Herrschers Stimme mehr zurück. Bohl, es mag sepn! Ich hab' es lang bedacht, So mag sich's rasch und blutig denn entladen.

(Bu Mar gewendet.)

Bie ift's? Billft bu ben Sang mit mir versuchen? Freiheit, zu gehen, hast bu. Stelle dich Mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehft bu, hast bei mir etwas Gelernt, ich barf bes Gegners mich nicht schamen, Und keinen schönern Tag erlebst bu, mir Die Schule zu bezahlen.

Grafin.

Ift es dabin

Gefommen? Better, Better! fount 3hr's tragen?

Die Regimenter, die mir anvertraut find, Dem Kaifer treu hinwegzuführen, hab' ich Gelobt: Dieß will ich halten oder sterben. Mehr fordert feine Pflicht von mir. Ich fechte Richt gegen dich, wenn ich's vermeiden tann, Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. (Es gescheben wei Schuffe. Ino und Kerstv eilen and Kenger.)

Walleuftein.

Was ist das?

Cergky.

Er stürzt.

Wallenftein.

Sturgt! Wer ?

Jilo.

Die Tiefenbacher thaten

Den Schuf.

Wallen dein.

Auf wen?

Illo.

Auf diefen Neumann, ben

Du ichidteft -

Wallenftein (auffahrenb).

Ted und Teufel! So will ich -

(Will gehen.)

Cersky.

Dich ihrer blinden Buth entgegenstellen?

Bergogin und Grafin.

Um Gotteswillen nicht!

Bilo.

Jest nicht, mein Felbherr! Grafin. .

D halt' ibn! balt' ibn!

Wallenstein. Laß mich! Max.

Thu' es nicht.

Jest nicht. Die blutig rasche Chat hat sie In Buth gesest, erwarte ihre Reue — Wallenftein.

hinweg! Ju lange schon hab' ich gezandert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen, Weil sie mein Angesicht nicht sahn — Sie sollen Mein Antlit sehen, meine Stimme hören — Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht Ihr Feldberr und gefürchteter Gebieter? Laß sehn, ob sie das Antlit nicht mehr kennen, Das ihre Sonne war in dunkler Schlacht! Es braucht der Waffen nicht. Ich zeige mich Bom Altan dem Rebellenheer, und, schnell Bezähmt, gebt Acht, kehrt der empörte Sinn Ins alte Bette des Gehorsams wieder.

(Er geht. Ihm folgen Illo, Tergto und Buttler.)

## Ein und zwanzigster Auftritt.

Grafin. Bergogin. Mar und Chekla.

Grafin (jur Serzogin). Benn sie ihn sehn — Es ist noch Hoffnung, Schwester. Herzogin.

Soffnung! ich habe feine.

#### Mar

(ber mahrend bes letten Auftritts in einem fichtbaren Kampf von ferne geftanben, tritt naber).

Das ertrag' ich nicht.

Ich kam hieher mit fest entschiedner Seele,
Ich glaubte recht und tadellos zu thun
Und muß hier stehen, wie ein Haffenswerther,
Ein roh Unmenschlicher, vom Fluch belastet,
Bom Abscheu Aller, die mir theuer sind,
Unwürdig schwer bedrängt die Lieben sehn,
Die ich mit einem Wort beglücken kann —
Das herz in mir empört sich, es erheben
Zwei Stimmen streitend sich in meiner Brust,
In mir ist Nacht, ich weiß das Nechte nicht zu wählen.
D wohl, wohl hast du wahr gerebet, Vater,
Zu viel vertraut' ich auf das eigne herz:
Ich stehe wankend, weiß nicht, was ich soll.

Sie wissen's nicht? Ihr Herz fagt's Ihnen nicht? So will ich's Ihnen fagen!
Ihr Bater hat den schreiendsten Berrath Un und begangen, an des Fürsten Haupt Gefrevelt, und in Schmach gestürzt: daraus Ergibt sich flar, was Sie, fein Sohn, thun follen: Gutmachen, was der Schandliche verbrochen, Ein Beispiel aufzustellen frommer Tren, Daß nicht der Rame Piccolomini Ein Schandlied sep, ein ew'ger Fluch im haus Der Ballensteiner.

Mar.

Wo ist eine Stimme Der Wahrheit, der ich folgen darf? Und Alle Bewegt der Bunsch, die Leidenschaft. Daß jest Ein Engel mir vom Himmel niederstiege, Das Rechte mir, das Unverfälschte schöpfte Am reinen Lichtquell mit der reinen Hand! (Indem seine Augen auf Abetsa sallen.)

Wie? Such' ich diesen Engel noch? Erwart' ich Roch einen andern?

(Er nabert fich ihr, ben Arm um fie fchlagenb.)

hier, auf biefes herz,

Das unfehlbare, heilig reine, will 3ch's-legen, beine Liebe will ich fragen, Die nur ben Glücklichen beglücken kann, Bom unglückelig Schuldigen sich wendet. Kannst bu mich bann noch lieben, wenn ich bleibe? Erfläre, baß bu's kannst, und ich bin euer.

Grafin (mit Bebeutung).

Bedenkt -

Mar (unterbricht fie).

Bedente nichts. Sag', wie bu's fühlft.

Grafin.

Un Euren Bater bentt -

### Mar (unterbricht fie).

Nicht Friedlands Tochter, Ich frage dich, die, die Geliebte, frag' ich! Es gilt nicht, eine Krone zu gewinnen: Das möchtest du mit klugem Geist bedenken. Die Rube deines Freundes gilt's, das Glück Von einem Tausend tapsrer Heldenherzen, Die seine That zum Muster nehmen werden. Soll ich dem Katser Eid und Pflicht abschwören? Soll ich ins Lager des Octavio Die vatermörderische Augel senden? Denn wenn die Rugel los ist aus dem Lauf, Ist sie kein todtes Wertzeug mehr, sie lebt, Ein Geist fährt in sie, die Erinnven Ergreisen sie, des Frevels Rächerinnen, Und führen tücksch sie den argsten Weg.

Chekla.

O Max —

Mar (unterbricht fie).

Nein, übereile bich auch nicht!
Ich kenne bich. Dem ebeln Herzen könnte
Die schwerste Pflicht die nachste scheinen. Nicht
Das Große, nur das Menschliche geschehe.
Denk, was der Fürst von je an mir gethan.
Denk auch, wie's ihm mein Water hat vergolten.
D auch die schönen, freien Regungen
Der Gastlichkeit, der frommen Freundestrene
Sind eine heilige Religion dem Herzen:
Schwer rächen sie die Schander der Natur
An dem Barbaren, der sie gräßlich schändet.

Leg' Alles, Alles in die Bage, fprich Und laß bein herz entscheiben.

Chekia.

S bas beine Sat langst entschieben. Folge beinem ersten Gefühl —

Grafin.

Ungludliche!

Chekla.

Bie tonnte das

Das Rechte fenn, mas biefes garte herz Richt gleich zuerst ergriffen und gefunden? Geh' und erfulle beine Pflicht! Ich wurde Dich immer lieben. Was du auch erwählt, Du wurdest ebel stets und beiner wurdig Gehandelt haben — aber Rene foll Richt beiner Seele schonen Frieden storen.

Mar.

So muß ich dich verlaffen, von dir fcheiden! Cbekta.

Bie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir; Und trennt das Schicksal, unfre herzen bleiben einig. Ein blut'ger haß entzweit auf ew'ge Lage Die hauser Friedland, Piccolomini.
Doch wir gehören nicht zu unserm hause.
— Fort! Eile! Eile, deine gute Sache Bon unster unglückseligen zu trennen.
Auf unserm haupte liegt der Finch des himmels:
Es ist dem Untergang geweiht. Auch mich Wird meines Vaters Schuld mit ins Verderben

hinabziehn. Traure nicht um mich! Mein Schickal Wird balb entschieden fenn.

(Max faßt fie in die Arme, heftig bewegt. Man hort hinter der Scene ein lautes, wildes, langverhallendes Gefchrei: "Bivat Ferdinandus!" von triegerischen Instrumenten begleitet. Max und Thetsa halten einander unbeweglich in den Armen.)

## Zwei und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Terzky.

Grafin (ihm entgegen).

Bas war das? Bas bedeutete das Rufen? Cerikn.

Es ift vorbei, und Alles ift verloren.

Grafin.

Wie? und sie gaben nichts auf feinen Anblick?

Richts. Alles war umfonft.

Bergogin.

Sie riefen Bivat.

Cerak n.

Dem Raifer.

Grafin.

D die Pflichtvergessenen!

Eerzkp.

Man ließ ihn nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu zeben anfing, fielen fie Mit kriegerischem Spiel betäubend ein.
— Hier kommt er.

## Drei und zwanzigster Auftritt.

Vorige. Wallenstein, begleitet von Ille und Buttler. Darauf Curafftere.

Wallenftein (im Rommen).

Terzty!

Cergh p.

Mein Fürst!

Wallenftein. Las unfre Regimenter

Sich fertig halten , beut' noch aufzubrechen: Denn wir verlaffen Vilfen noch vor Abend.

(Terify gebt ab.)

Buttler -

Buttler.

Mein General!

Wallenftein.

Der Commandant zu Eger Ift Euer Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich Durch einen Eilenden, er foll bereit sepn, .Und morgen in die Festung einzunehmen — Ihr folgt und felbst mit Eurem Regiment.

Buttler.

Es foll gefdehn, mein Feldherr!

Wallen Rein

(tritt gwifchen Max und Theffa, welche fich mabrend biefer Beit feft umfchlungen gehalten).

Scheidet!

Mar.

Gott!

(Euraffiere mit gezogenem Gewehr treten in ben Saal und fammeln fich im hintergrunde. Lugleich bort einen unten einige muthige Paffar gen aus bem Pappenheimer Marich, welche bem Max ju rufen icheinen.)

Wallenftein (ju ben Guraffleren).

Hier ist er. Er ist frei. Ich halt' ihn nicht mehr. (Er fiebt abgewendet und so, daß Max ihm nicht beitommen, noch fich dem Fraulein nabern fann.)

#### Mar.

Du hassest mich, treibst mich im Jorn von dir. Berreißen soll das Band der alten Liebe, Richt sanft sich lösen, und du willst den Ris, Den schmerzlichen, mir schmerzlicher noch machen! Du weißt, ich habe ohne dich zu leben Noch nicht gelernt — In eine Wüste geh' ich hinaus, und Alles, was mir werth ist, Alles Bleibt hier zuruck — O wende deine Angen Nicht von mir weg! Noch einmal zeige mir Dein ewig theures und verehrtes Antlis!

(Er will feine Sanb faffen. Ballenftein giebt fie jurud. Er wendet fich an bie Grafin.)

Ift hier kein andres Ange, Das Mitleid für mich hatte — Bafe Terzky — (Sie wender fich von ihm; er kehrt fich jur Bergogin.) Ehrmurdige Mutter —

Bergogin.

Gehn Sie, Graf, wohin Die Pflicht Sie ruft — So tonnen Sie und einst Ein treuer Freund, ein guter Engel werden Am Thron des Kaisers.

#### Bar.

Hoffnung geben Sie mir, Sie wollen mich nicht ganz verzweiseln laffen. D täuschen Sie mich nicht mit leerem Blendwert!

D taufchen Sie mich nicht mit leerem Blendwert! Mein Unglud ift gewiß, und Dant bem himmel ! Der mir ein Mittel eingibt, es zu enben.

(Die Ariegsmufit beginnt wieder. Der Saal füllt fich mehr und mehr mit Bewaffneten an. Er fiest Buttlern baftebn.)

3hr auch hier, Oberst Buttler — Und 3hr wollt mir Richt folgen? — Bohl! Bleibt Eurem neuen herrn Getreuer, als dem alten. Kommt! Versprecht mir, Die hand gebt mir darauf, daß 3hr fein Leben Beschüßen, unverlehlich wollt bewahren.

(Buttfer vermeigert feine Sand.)

Des Kaifers Acht hangt über ihm und gibt Sein fürftlich haupt jedwedem Mordknecht preis, Der sich ben Lohn der Blutthat will verdienen: Jest that' ihm eines Freundes fromme Sorge, Der Liebe treues Auge noth — und die 3ch scheidend um ihn seh' —

(Breibeutige Blide auf Illo und Buttler richtenb.)

Bilo.

Sucht die Berrather

In Eures Baters, in des Gallas Lager. hier ift nur einer noch. Geht und befreit und Bon feinem haffenswurdigen Anblick! Geht!

(Max versucht es noch einmal, fich der Thefla ju nabern. Wallenfiein vers bindert es. Er fiebt unschläffig, schmerzvoll; indes fullt fich der Saal immer mehr und mehr, und die herier ertenen unten immer auffordernder und in immer targern Paufen.)

#### Rat.

Bladt! Bladt! — D waren es die schwed'schen Horner, Und ging's von hier gerad' ins Feld des Todes, Und alle Schwerter, alle, die ich hier Entblößt muß sehn, durchdrängen meinen Busen! Was wollt ihr? Kommt ihr, mich von hier hinweg Zu reißen? — D treibt mich nicht zur Verzweislung! Thut's nicht! Ihr könntet es bereven!

(Der Saal ift gan; mit Bewaffneten erfullt.)
Roch mehr — es hangt Gewicht sich an Gewicht Und ihre Masse zieht mich schwer hinab. —
Bebenket, was ihr thut. Es ist nicht wohlgethan, Jum Führer ben Verzweifelnden zu wählen. Ihr reist mich weg von meinem Glud, wohlan, Der Nachegottin weih' ich eure Seelen!
Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben:
Ber mit mir geht, ber sep bereit zu sterben!

(Indem er fich nach dem Sintergrunde wendet, entfieht eine rafche Bewer gung unter den Carafferen, fie umgeben und begieften ihn in wilbem Lumuft, Wallenftein bleibt unbeweglich, Thella fint in ihrer: Mutter Urme. Der Borhang fällt.)

# Vierter Aufzug.

In bes Burgermeifters Saufe gu Eger.

### Erfter Auftritt.

Buttler (ber eben anlangt).

Er ift berein. Ibn führte fein Berbananis. Der Rechen ift gefallen binter ibm, Und wie die Brude, die ibn trug, beweglich Sich nieberließ und ichwebend wieber bob, Ift jeder Rettungemeg ibm abgefchnitten. Bis bieber, Friedland, und nicht weiter! fagt Die Schidfalsgottin. Aus ber bobmichen Erbe Erbob fich bein bewundert Meteor, Beit burd ben himmel einen Glanzweg giebend: Und hier an Bohmens Grange muß es finten! - Du haft bie alten Kahnen abgeschworen, Berblenbeter, und trauft bem alten Glad! Den Rrieg zu tragen in des Raifere Lanber, Den beil'gen Berb ber Laren umauftargen, Bewaffnest bu bie frevelhafte Sand. Nimm dich in Acht - bich treibt ber bofe Geift Der Rache - bag bieb Rache nicht verberbe!

### Zweiter Auftritt.

Buttler und Gerben.

Gorbon.

Sepb 3hr'6? — D wie verlangt mich, Euch zu horen. Der herzog ein Berrather! D mein Gott! Und flüchtig! Und fein fürstlich haupt geächtet! 3ch bitt' Euch, General, fagt mir ausführlich, Wie alles dieß zu Pilfen sich begeben?

Ihr habt ben Brief erhalten , ben ich Euch Durch einen Glienden vorausgefendet?

Und babe treu getban, wie 3br mich bieft, Die Reftung unbedentlich ibm geöffnet: Denn mir befiehlt ein faiferlicher Brief, Rad Eurer Ordre blindlings mich zu fugen. Jeboch verzeibt! als ich den Kurften felbst Run fab, ba fing ich wieder an ju zweifeln. Denn mabrlich! nicht als ein Geachteter Erat Bergog Friedland ein in biefe Stadt. Bon feiner Stirne leuchtete wie fonft Des Berrichers Majeftat, Beborfam fordernb, Und rubig, wie in Tagen auter Ordnung, Rahm er bes Amtes Rechenschaft mir ab. Leutfelig macht bas Diggefchia, bie Sould, Und ichmeichelnb jum geringern Manne pflegt Befallner Stols bernnter fich su beugen: Doch fparfam und mit Burbe mog ber Kurft Mir jedes Wort des Beifalls, wie der Berr Den Diener lobt, ber feine Pflicht getban.

#### anttier.

Bie ich Euch fdrieb, fo ift's genau geichebn: Es hat ber Fürft bem Reinde die Armee Berfauft, ibm Drag und Eger öffnen wollen. Berlaffen baben ibn auf bies Gerucht Die Regimenter alle bis auf funfe, Die Tergir'ichen, die ibm bieber gefolgt. Die Mot ift ausgesprocen über ibn, Und ibn au liefern, lebend ober tobt, Ift jeber treue Diener aufgeforbert.

Gorbon.

Berrather an bem Raifer - fold ein herr! Go bodbegabt! D mas ift Menfchengroße! Ich faat' es oft: bas tann nicht glucklich enben: Rum Kallftrid ward ibm feine Groß' und Dacht Und biefe buntelfcmantenbe Gewalt. Denn um fich greift ber Menich, nicht barf man ibn Der eignen Mäßigung vertraun. Ihn balt In Soranten nur bas beutliche Befet und ber Gebrauche tiefgetretne Spur. Doch unnatürlich war und nener Art Die Rriegsgewalt in biefes Mannes Sanben: Dem Raifer felber ftellte fie ibn gleich: Der ftolge Geift verlernte fic zu beugen. D Schab' um folden Mann! benn Reiner mochte Da fefte fteben, mein' ich, mo er fiel.

Buttler.

Spart Eure Rlagen, bis er Mitleib braucht, Denn jest noch ift ber Mächtige au fürchten. Die Soweben find im Anmarich gegen Eger, Und ichnell, wenn wir's nicht raich enticoloffen bindern, Bird die Bereinigung geschehn. Das darf nicht fepn! Es darf der Fürst nicht freien Fußes mehr Aus diesem Plat: benn Chr' und Leben hab' ich Berpfändet, ihn gefangen hier zu nehmen, Und Euer Beistand ist's, auf den ich rechne.

#### Borbon.

D hatt' ich nimmer biefen Tag gefehn! Aus feiner hand empfing ich biefe Burbe, Er felber hat dieß Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerter soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen: Der freie Mann, der mächtige, allein Behorcht dem schonen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesebes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

### Buttler.

Laft Cuch das enggebundene Vermögen Richt leid thun. Wo viel Freiheit, ift viel Jerthum; Doch sicher ift der schmale Weg der Pflicht.

#### Gotbon

So hat ihn Alles denn verlassen, sagt Ihr? Er hat das Glud von Tausenden gegründet — Denn königlich war sein Gemuth, und stets Zum Geben war die volle Hand geoffnet —

(Mit einem Seitenblid auf Buttlern.)

Bom Staube hat er Manchen aufgelesen, Bu hoher Chr' und Burben ihn erhöht Und hat sich keinen Freund damit, nicht einen Erkaust, der in der Noth ihm Karbe hielt! Buttier.

Sier lebt ihm einer, ben er faum gehofft.

Gorbon.

3ch hab' mich keiner Sunst von ihm erfreut. Fast zweist' ich, ob er je in seiner Große Sich eines Jugendfreunds erinnert hat — Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Mauern dieser Burg, Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im Stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß geseht, War's ihm noch Ernst um seine Psicht: nicht sein Bertrauen tausch' ich, wenn ich treu bewahre, Was meiner Treue übergeben warb.

Buttler.

So fagt, wollt Ihr bie Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Sulfe leibn, ihn zu verhaften?

Gordon

(nach einem nachbentlichen Stillschweigen , tummervoll).

Ift es an bem — verhalt sich's, wie Ihr fprecht — Sat er den Kaifer, seinen Herru, verrathen, Das heer verkauft, die Festungen des Laudes Dem Reichsseind öffnen wollen — ja, bann ist Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter Allen eben mich das Loos Bum Berkzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am hof zu Burgau Bu gleicher Beit, ich aber war der ältre.

Buttler.

3ch weiß bavon.

Wird die Vereinigung geschehn. Das darf nicht seyn! Es darf der Fürst nicht sveien Fußed mehr Aus diesem Plat: benn Chr' und Leben hab' ich Verpfändet, ihn gefangen bier zu nehmen, Und Euer Beistand ift's, auf den ich rechne.

#### Gordon.

D hatt' ich nimmer biesen Tag gesehn! Aus seiner Hand empfing ich biese Wurde, Er selber hat dieß Schloß mir anvertraut, Das ich in seinen Kerter soll verwandeln. Wir Subalternen haben keinen Willen: Der freie Mann, der mächtige, allein Gehorcht dem schonen menschlichen Gefühl. Wir aber sind nur Schergen des Gesehes, Des grausamen; Gehorsam heißt die Tugend, Um die der Niedre sich bewerben darf.

### Buttler.

Laft Euch bas enggebundene Bermögen Richt leid thun. Bo viel Freiheit, ift viel Jrrthum; Doch sicher ift der schmale Weg der Pflicht.

#### Gorbon.

So hat ihn Alles denn verlaffen, fagt Ihr? Er hat das Glud von Taufenden gegründet — Denn töniglich war fein Gemuth, und stets Zum Geben war die volle Hand geöffnet — (Mit einem Seitenblick auf Buttlern.)

Bom Staube hat er Manden aufgelesen, Bu hoher Ehr' und Burben ihn erhöht Und hat sich teinen Freund damit, nicht einen Ertauft, ber in der Roth ihm Karbe hielt!

Buttier.

Sier lebt ihm einer, ben er taum gehofft.

Gordon.

3ch hab' mich teiner Gunst von ihm erfreut. Fast zweist' ich, ob er je in seiner Große Sich eines Jugendfreunds erinnert hat — Denn fern von ihm hielt mich der Dienst, sein Auge Berlor mich in den Mauern dieser Burg, Wo ich, von seiner Gnade nicht erreicht, Das freie Herz im Stillen mir bewahrte. Denn als er mich in dieses Schloß gesetzt, War's ihm noch Ernst um seine Pslicht: nicht sein Bertrauen täusch' ich, wenn ich treu bewahre, Was meiner Treue übergeben warb.

Buttler.

So fagt, wollt Ihr die Acht an ihm vollziehn, Mir Eure Sulfe leibn, ihn zu verhaften?

6ordon

(nach einem nachbentlichen Stillfchweigen , fummervoll).

Ift es an bem — verhält sich's, wie Ihr fprecht — hat er ben Kaiser, seinen herrn, verrathen, Das heer verkauft, die Festungen des Landes Dem Reichsseind öffnen wollen — ja, dann ist Nicht Rettung mehr für ihn — Doch es ist hart, Daß unter Allen eben mich das Loos Jum Berkzeug seines Sturzes muß erwählen. Denn Pagen waren wir am hof zu Burgau zu gleicher Zeit, ich aber war der ältre.

Buttler.

3ch weiß bavon.

#### Gerben.

Bohl dreißig Jahre sind's. Da fixebte schon Der tabne Muth im zwanzigiabr'gen Jüngling. Ernst über seine Jahre war sein Sinu, Auf große Dinge männlich nur gerichtet; Durch uns're Mitte ging er stillen Geists, Sich selber die Gesellschaft; nicht die Lust, Die kindische, der Anaben zog ihn an; Doch oft ergrisse ihn plöglich wundersam, Und der geheimnisvollen Brust entsuhr, Sinnvoll und leuchtend, ein Gebankenstrahl, Daß wir und staunend ansahn, nicht recht wissend, Ob Bahnsinn, ob ein Gott aus ihm gesprochen.

#### Buttler.

Dort war's, wo er zwei Stock hoch nieberstürzte, Als er im Fensterbogen eingeschlummert, Und unbeschädigt stand er wieder auf. Bon biesem Tag an, sagt man, ließen sich Anwandlungen bes Wahnsinns bei ihm spuren.

### Gorbon.

Tiefsinn'ger wurd' er, bas ist wahr, er wurde Ratholisch. Bunderbar hatt' ihn das Bunder Der Nettung umgekehrt. Er hielt sich nun Für ein begünstigt und befreites Wesen, Und ted, wie Einer, der nicht straucheln kann, Lief er auf schwankem Seil des Lebens hin. Rachber führt' uns das Schickal auseinander Weit, weit: er ging der Größe kühnen Weg Mit schnellem Schrift ich sah ihn schwindelnd gehn, Ward Graf und Fürst und herzog und Dictator, Und jeht ist Alles ihm zu klein, er streckt

Die hande nach der Konigstrone aus Und fturzt in unermestliches Berberben! Buttier.

Brecht ab. Er fommt.

### Dritter Auftritt.

Wallenstein im Gefprach mit bem Pürgermeifter von Eger. Die Vorigen.

Wallenftein.

Ihr wart fonft eine freie Stadt? 3ch feb', Ihr führt den halben Abler in dem Bappen. Barum den halben nur?

Bürgermeifter.

Bir waren reichofrei; Doch feit zweihundert Jahren ist die Stadt Der böhm'schen Kron' verpfändet. Daher rührt's, Daß wir nur noch den halben Abler sühren. Der untre Theil ist cancellirt, bis etwa Das Neich und wieder einlöst.

Wattenftein.

3hr verbientet Die Freiheit. Haltet euch nur brav. Gebt keinem Aufwieglervolk Gehör. Wie hoch fepb ihr Besteuert?

Burgermeifter (judt die Achfeln). Daß wir's taum erfcwingen tonnen. Die Garnison lebt auch auf unf're Koften. Waltenflein.

Ihr follt erleichtert werben. Sagt mir an . Es find noch Protestanten in ber Stadt?

(Bürgermeifter flust...)

Ja, ia. 3ch weiß es. Es verbergen fich noch viele In diefen Mauern - ja! gesteht's nur frei -Ibr felbit - Dicht mabr?

(Firirt ibn mit ben Mugen, Bargermeifter erfchrict.)

Gend ohne Aurcht! ich baffe Die Befuiten - Lag's an mir, fie maren langf

Mus Reiches Grangen - Megbuch ober Bibel! Mir ift's All Eins - Ich hab's der Welt bewiesen -In Glogau hab' ich felber eine Rirche

Den Evangelifchen erbauen laffen.

- Sort, Burgermeifter - wie ift Guer Rame? Burgermeifter.

Dachhälbel, mein erlauchter Fürft.

Wallenftein.

Sort - aber fagt's nicht weiter, mas ich Euch Jest im Bertraun eröffne.

(3hm die Sand auf die Achfel legend, mit einer gewiffen Feierlichfeit.)

Die Erfallung

Der Beiten ift gefommen, Burgermeifter: Die Soben werden fallen, und die Miedrigen Erbeben fich - Behaltet's aber bei Guch! Die fvanische Doppelherrschaft neiget fich Bu ihrem Enbe, eine neue Ordnung Der Dinge führt fich ein - Ihr faht boch jungft Am himmel bie brei Monbe?

Bürgermeifter.

Mit Entfesen.

Wallenftein.

Davon fich zwei in blut'ge Dolchgeftalt Berzogen und verwandelten. Nur einer, Der mittlere, blieb stehn in feiner Alarbeit.

Burgermeifter.

Bir jogen's auf ben Türfen.

Wallenftein.

Türlen! Bad?

3mei Reiche werben blutig untergehen Im Often und im Weften, fag' ich Euch, Und nur ber lutherische Glaub' wird bleiben.

(Er bemertt bie zwei Minbern.)

Ein startes Schießen war ja biefen Abend Bur linken hand, als wir ben Weg hieher Gemacht. Bernahm man's auch hier in der Festung?

Gorbon.

Bohl borten wir's, mein General. Es brachte Der Wind ben Schall gerab' von Saden her.

Buttler.

Bon Reuftadt ober Beiden ichien's ju tommen.

Wallenftein.

Das ift ber Beg, auf bem bie Schweden nahn. Die ftart ift bie Befahung?

Gordon.

hundert achtzig

Dienstfähige Mann, ber Reft find Invaliden.

Walleuftein.

Und wie viel ftehn im Jochimsthal?

Cordon.

**Sweihundert** 

Artebusierer hab' ich hingeschiett, Den Posten ju verftarten gegen bie Schweden.

Ich lobe Eure Borficht. An den Berten Bird auch gebaut. Ich fah's bei der hereinfahrt. Gorbon.

Beil une ber Rheingraf jest fo nah bedrängt, Ließ ich noch zwei Bafteien fchnell errichten.

Wallenstein.

Ihr fepd genau in Eures Raifers Dienst. Ich bin mit Euch zufrieden, Oberstleutnant.

(Bu Buttlern.)

Der Poften in dem Jodimsthal foll abgiebn Sammt Allen, die dem Feind entgegenstehn.

(Bu Gerbon.)

In euren treuen Sanden, Commandant, Laß ich mein Beib, mein Kind und meine Schwester. Denn hier ist meines Bleibens nicht; nur Briefe Erwart' ich, mit dem Frühesten die Festung Sammt allen Regimentern zu verlaffen.

## Bierter Auftritt.

Vorige. Terzhy.

Billrommne Botschaft! Frohe Zeitungen! Wallenftein. Was bringft du? Cersky.

Eine Schlacht ift vorgefallen Bei Reuftabt, und die Schweden blieben Sieger. Waltenfieln.

Bas fagft bu? Bober tommt bir biefe Rachricht?

Ein Landmann bracht' es mit von Tirschenrenth:
Nach Sonnenuntergang hab's angefangen,
Ein kaiserlicher Trupp von Tachan her
Sep eingebrochen in das schießen Lager,
Zwei Stunden hab' das Schießen angehalten,
Und tausend Kaiserliche sep'n geblieben,
Ihr Oberst mit — mehr wußt' er nicht zu sagen.
Wallenstein.

Bie tame taiferliches Bolt nach Neustadt?
Der Altringer — er mußte Flügel haben —
Stand gestern vierzehn Meilen noch von da;
Des Gallas Völler sammeln sich zu Fraunders
Und sind noch nicht beisammen. Hätte sich
Der Sups etwa so weit vorgewagt?
Es tann nicht sepn.

(Mio erfcheint.)

Bir werben's alebalb boren, Denn bier tommt 300 froblich und voll Gile.

### Fünfter Auftritt.

Die Vorigen. Ils.

3140 (ju Ballenftein).

Ein Reitender ift ba und will dich sprechen.

Cerzhy.

Sat's mit dem Siege fich beftätigt ? Sprich! Wallenflein.

Bas bringt er? Boher tommt er?

Jilo.

Won dem Meingraf,

Und mas er bringt, will ich voraus bir melben. Die Schweben fiebn fanf Deilen nur von bier.

Bei Reuftadt hab' ber Piccolomini

Sich mit ber Reiterei auf fie geworfen ,

Ein fürchterliches Morben fer gefchebn :

Doch endlich bab' die Menge überwältigt:

Die Dappenbeimer alle, auch ber Dar,

Der fie geführt - fep'n auf bem Plat gebiseben.

Wallenflein.

Bo ift ber Bote ? Bringt mich gu ihm.
(Bill abgeben. Indem fturge Fraufein Reubrunn ind Bimmer; ibr folgen einige Beblente, die durch ben Saal vennen.)

Menbenna.

Sülfe! Sülfe!

Illo und Cergky.

Bas gibt's?

Menbrunn.

Das Fraulein!

Wallenstein und Cerzky.

Beif fie's?

#### Mensrumn.

Sie will fterben.

(Gilt fort.)

(Ballenftein mit Mergto und Bilo ter nach.)

### Sechster Auftritt.

### Buttler und Gordon.

Gorbon (erftaunt).

Erflart mir. Bas bebeutete der Auftritt? Duttler.

Sie hat den Mann verloren, den fie liebte: Der Piccolomini war's, der umgefommen.

Ungladlich Fraulein!

Buttler. `

Ihr habt gehört, was diefer Ilo brachte, Daß fich die Schweden fiegend nahn.

Gorbon.

Wohl hört' ich's.

Buttler.

3wölf Regimenter find fie ftart, und fünf Stehn in der Rah', den Herzog zu beschüßen. Wir haben nur mein einzig Regiment, Und nicht Zweihundert ftart ist die Besahung.

So ist's.

Buttler.

Nicht möglich ift's, mit fo gerfnger Mannschaft Solch einen Staatsgefangnen zu bewahren.

Gerben.

Das feb' ich ein.

Buttler.

Die Menge hatte balb bas fleine Sauflein Entwaffnet, ihn befreit.

Gordon.

Das ift ju fürchten.

Buttler (nach einer Paufe).

Bift! Ich bin Burge worden für ben Ausgang: Mit meinem haupte haft' ich für das feine. Bort muß ich halten, führ's, wohin es will, und ift der Lebende nicht zu bewahren, So ift — der Tobte und gewiß.

wor son.

Berfteb' ich Cuch? Gerechter Gott! Ihr tonntet - Buttler.

Er darf nicht leben.

Gorbon.

Ihr vermöchtet's!

Buttler.

Ihr ober ich. Er fah den letten Morgen.

Grmorben wollt 36r ibn?

Buttler.

Das ift mein Borfat.

Corbon.

Der Eurer Eren' vertraut!

Buttler.

Sein Weed Schickal!

Corbon.

Des Feldherrn beilige Perfon!

Duttier. Das war er! · Gordon.

D mas er war, lofcht fein Berbrechen aus! Dhu' Urtheil?

Buttler.

Die Bollfredung ift fatt Urtheile.

Das ware Mord und nicht Gerechtigfeit: Denn hören muß fie auch ben Schulbigften.

Buttler.

Rlar ist bie Sould: ber Raifer hat gerichtet, Und feinen Willen nur vollstreden wir.

Corbon.

Den blut'gen Spruch muß man nicht rasch vollziehn: Ein Wort nimmt fich, ein Leben nie gurud.

Buttler. .

Der burt'ge Dienft gefällt ben Ronigen.

Garban.

Bu hentere Dienft brangt fich tein edler Mann.

Buttler.

Rein muthiger erbleicht vor fühner That.

Gordon.

Das Leben magt ber Muth, nicht bas Gewiffen.

Buttler.

Bas? Soll er frei ausgehn, des Krieges Flamme, Die unausibschliche, aufs neu' entgunden?

Gorbon.

Rehmt ihn gefangen; töbtet ihn nur nicht, Greift blutig nicht dem Gnadenengel por.

Buttler.

Wär' die Armee des Kaifers nicht geschlagen Möcht' ich lebendig ihn erhalten haben.

Corbon.

D warum folos ich ihm die Festung auf! . Buttier.

Der Ort nicht, fein Berbangniß tobtet ibn.

Auf diesen Ballen mar' ich ritterlich, Des Kaifers Schloß vertheibigend, gefunken.

And taufend brave Manner tamen um!

In ihrer Pflicht — das schmudt und ehrt den Mann; Doch schwarzen Word verfluchte die Natur.

Buttler (eine Schrift hervorlangenb).

hier ift bas Manifest, bas und besiehlt, Und feiner zu bemächtigen. Es ist an Euch Gerichtet, wie an mich. Wollt Ihr die Folgen tragen, Wenn er zum Feind entrinnt durch unfre Schuld?

36, ber Unmachtige, o Gott!

Buttler.

Rehmt Ihr's auf Euch! Steht für bie Folgen ein! Mag werben braus, was will Ich leg's auf Euch.

D Gott im himmel!

Buttler.

Wist Ihr andern Rath, Des Kaisers Meinung ju vollziehen? Sprecht! Denn fturzen, nicht vernichten will ich ihn.

#### Gorbon.

D Gott! Bas fenn muß, feb' ich flar, wie Ibr: Doch andere ichlagt bas Bert in meiner Bruft.

Bnttler. \*

Auch diefer Allo, diefer Terato burfen Nicht leben, wenn der Bergog fällt. · Garban.

D nicht um diese thut mir's teid. Sie trieb Ihr ichlechtes Berg, nicht bie Gewalt ber Sterne. Sie maren's, bie in feine rub'ae Bruft Den Samen bofer Leibenschaft geftreut, Die mit fludwärdiger Gefcaftigfeit Die Ungluddfrucht in ibm genabrt - Dag fie Des bofen Dienftes bofer Lobn ereilen!

Buttler.

Much follen fie im Tob ibm gleich voran. Berabredt ift icon Alles. Diefen Abend Bei eines Gastmable Kreuben wollten wir Sie lebend greifen und im Schloß bewahren. Wiel fürzer ist es fo. 3ch geb' fogleich, Die notbigen Befehle zu ertheilen.

## Siebenter Auftritt. Vorige. 3lle und Terghy. Cerako.

Run foll's bald anders werden! Morgen giebn Die Schweden ein, amölftaufend tapfre Rrieger.

\* In einem frubern Manuscripte folgen bier Die Beilen: Bon barterm Stoff ift meind: geftablt bat mich In rauber Schule Die Mothwendiafeit.

Dann grab' auf Bien! Be! Luftig, Alter! Rein So berb Gelicht au folder Kreudenbotichaft!

Test ift's an und, Gefete poraufdreiben Und Rach' au nehmen an ben ichlechten Denichen. Den iconbliden, die und verlaffen. Giner Sat's fon gebuft, ber Diccolomini. Ging's Allen fo, bie's übel mit und meinen! Bie ichmer trifft biefer Schlag bas alte Saupt! Der bat fein ganges Leben lang fic ab-Gequalt, fein altes Grafenbaus ju fürften, Und jest begrabt er feinen einzigen Gobn!

Buttler.

Shab' ift's doch um ben beldenmuth'gen Jungling: Dem Bergog felbit ging's nab, man fab es mobl. Bilo.

Bort, alter Freund! bas ift es, mas mir nie Um herrn gefiel, es war mein ew'ger Bant! Er bat bie Balfchen immer vorgezogen. Much jeto noch, ich fdmor's bei meiner Seele, Sah' er und Alle lieber gehumal tobt, Ronnt' er den Freund bamit ine Leben rufen.

Cerako.

Still, ftill! Richt weiter! Las die Tobten rubn! Beut' gilt es, wer ben Unbern niebertrintt: Denn Guer Regiment will und bewirtben. Bir wollen eine luft'ge Raftnacht balten : Die Racht fep einmal Rag; bei vollen Glafen Erwarten wir bie fdweb'iche Avantgarbe.

Bila.

In lagt und beut' noch guter Dinge fevn:

Denn heiße Tage fleben und bevor; Richt ruhn foll biefer Degen, bis er fich In Defterreich'ichem Blute fatt gebabet.

Gorbon.

Pfui, welche Red' ist das, herr Feldmarschall! Barum so wuthen gegen Euren Laifer —

Buttler.

hofft nicht zu viel von diesem erften Gieg. Bebenkt, wie schnell bes Glades Rab fich breht, Denn immer noch sehr machtig ist ber Raifer.

3110.

Der Kaiser hat Soldaten, keinen Feldherrn, Denn bieser König Ferdinand von Ungarn Bersteht den Krieg nicht — Sallad? Hat kein Sidc Und war von jeher nur ein Heerverderber. Und diese Schlange, der Octavio, Kann in die Fersen heimlich wohl verwunden, Doch nicht in offner Schlacht dem Friedland stehn.

Errako.

Nicht fehlen tann's und, giaubt mir's nur. Das Glud Berlägt ben herzog nicht: bekannt ift's ja, Rur unterm Ballenftein kann Deftreich fiegen.

Bilo.

Der Fürst wird ehestens ein großes heer Beisammen haben: Alles drangt sich, stromt Herbei zum alten Ruhme seiner Fahnen. Die alten Tage seh' ich wiederkehren; Der Große wird er wieder, der er war. Wie werden sich die Thoren dann ins Aug'

Gefchlagen haben, die ibn jeht verließen ! Denn Lander fcenten wird er feinen Freunden Und treue Dienste taiferlich belohnen. Wir aber find in feiner Gunft die Nachsten.

(Bu Gorbon.)

Auch Euer wird er bann gebenten, wird Euch Aus diefem Refte ziehen, Eure Treu' In einem höhern Poften glanzen laffen.

Borbon.

Ich bin vergnügt, verlange bober nicht hinauf: wo große Sob, ift große Liefe.

3llo.

Ihr habt hier weiter nichts mehr zu bestellen, Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung. Kommt, Terzie. Es wird Zeit zum Abendessen. Bas meint Ihr? Lassen wir die Stadt erleuchten, Dem Schwedischen zur Ehr', und wer's nicht thut, Der ist ein Spanischer und ein Berrather.

Ergkp.

Last bas. Es wird bem Herzog nicht gefallen.

3110.

Bas! Bir find Meister hier, und Keiner foll sich Für kaiserlich bekennen, wo wir herrschen.

— Gut' Racht, Gordon. Last Euch zum lettenmal Den Plat empsohlen sepn, schick Runden aus! Bur Sicherheit kann man das Wort noch andern.

Schlag Zehn bringt Ihr dem Herzog selbst die Schlässel, Dann sepd Ihr Eures Schließeramtes quitt:

Denn morgen ziehn die Schweden in die Festung.

Eerzky (im Abgeben zu Buttler). Ihr kommt boch auch aufs Schlof? Buttler.

Bu rechter Beit. (Bene geben ab.)

## Achter Auftritt.

Buttler und Gordon.

Gordon (ihnen nachfebend). Die Unglückseligen! wie ahnungslos Sie in das ansgespannte Mordneth stürzen In ihrer blinden Siegestrunkenheit! — Ich kann sie nicht beklagen. Dieser Ilo, Der übermüthig freche Bosewicht, Der sich in seines Kaisers Blut will baden!

Thut, wie er Euch befohlen. Schickt Patrouillen Herum, forgt für die Sicherheit der Festung; Sind jene oben, schließ' ich gleich die Burg, Daß in der Stadt nichts von der That verlaute!

D eilt nicht fo! Erft fagt mir —

Buttler.

Der nächfte Morgen icon gehört ben Schweben. Die Racht nur ist noch unfer: fie find schnell; Roch schneller wollen wir sepn — Lebet wohl. Corbon.

Ach Cure Blide fagen mir nichts Gutes. Berfprechet mir —

Buttler.

Der Sonne Licht ift unter, Berab fteigt ein verbangnisvoller Abend -Sie macht ihr Duntel ficher. Bebrlos gibt fie Ihr bofer Stern in unf're Sand, und mitten In ihrem trunfnen Gludesmabne foll Der icharfe Stahl ihr Leben raich gerichneiben. Ein großer Rechenfunftler mar ber Rurft Bon jeber: Alles mußt' er ju berechnen, Die Menichen mußt' er, gleich bes Brettfviels Steinen, Rach feinem 3med zu feben und zu ichieben. Richt Anftand nahm er, Anbrer Chr' und Barbe Und auten Ruf zu murfeln und zu fpielen. Berechnet bat er fort und fort, und endlich Wird doch der Calcul irrig fenn; er wird Sein Leben felbit bineingerechnet baben. Bie iener bort in feinem Cirtel fallen. Worbon.

D feiner Fehler nicht gebenket jest! An feine Größe benkt, an seine Milde, An seines herzens Uebenswerthe Jüge, An alle Ebelthaten seines Lebens, Und last sie in das ausgehobne Sowert Als Engel bittend, gnabestehend fallen. Buttler.

Es ist zu spat. Richt Mitleid barf ich fuhlen; Ich barf nur blutige Gedanten baben.

(Gorbons Band faffenb.)

Sordon! Nicht meines haffes Trieb — Ich liebe Den Herzog nicht und hab' dazu nicht Ursach' — Doch nicht mein Haß macht mich zu seinem Mörder. Sein boses Schickfal ist's. Das Unglück treibt mich, Die feinbliche Zusammenkunft der Dinge. Es denkt der Mensch die freie That zu thun, Umsonst! Er ist das Spielwerk nur der blinden Gewalt, die aus der eignen Wahl ihm schnell Die furchtbare Nothwendigkeit erschaft. Was hälf's ihm auch, wenn mir für ihn im Herzen Was redete — Ich muß ihn dennoch tobten.

#### Gordon.

D wenn das herz Euch warnt, folgt feinem Triebe! Das herz ist Gottes Stimme; Menschenwer! Ist aller Klugheit funftliche Berechnung. Was kann aus blut'ger That Cuch Glückliches Gebeihen? D aus Blut entspringt nichts Gutes! Soll sie die Staffel Euch zur Größe bauen? D glaubt das nicht — Es kann der Mord bisweilen Den Konigen, der Mörder nie gefallen.

### Buttler.

3hr wift nicht. Fragt nicht. Warum mußten auch Die Schweben siegen und so eilend nahn! Gern überließ ich ihn des Kaisers Gnade: Sein Blut nicht will ich. Nein, er möchte leben. Doch meines Wortes Ehre muß ich lösen. Und sterben muß er, ober — hört und wißt: Ich bin entehrt, wenn uns der Fürst entsommt.

Borbon.

D folden Mann gu retten -

### 

Corbon.

Ift eines Opfers werth — Sepb edelmuthig! Das herz und nicht die Meinung ehrt den Mann.

Er ist ein großer Herr, der Fürst — Ich aber Bin nur ein kleines Hanpt, das wollt Ihr sagen. Was liegt der Welt dran, meint Ihr, ob der niedrig Gedorene sich ehret oder schändet, Wenn nur der Fürstliche gerettet wird.

— Ein Jeder gibt den Werth sich selbst. Wie hoch ich Mich selbst anschlagen will, das steht bei mir; So hoch gestellt ist Keiner auf der Erde, Daß ich mich selber neden ihm verachte.

Den Menschen macht sein Wille groß und klein, Und weil ich meinem treu bin, muß er sterben.

D einen Felfen streb' ich zu bewegen! Ihr sepb von Menschen menschlich nicht gezeugt. Nicht hindern kann ich Euch; ihn aber rette Ein Gott aus Eurer fürchterlichen Hand.

(Gle gehen ab.)

### Reunter Auftritt.

Ein Bimmer bei ber Bergogin.

Chella in einem Seffel, bleich, mit geschloffenen Augen. Bergagin und Fraulein von Menbrunu um fie beschäftigt. Wallenstein und die Grafin im Gesprach.

Wallenftein.

Bie mußte fie es benn fo fcnell ? Grafin,

Sie icheint

Unglud geahnt ju haben. Das Gerücht Bon einer Schlacht erschreckte sie, worin Der kaiserliche Oberst sev gefallen. Ich sed gleich. Sie flog bem schwebischen Courier entgegen und entriß ihm schnell Durch Fragen bas ungludliche Geheimnis. Bu spat vermißten wir sie, eilten nach; Ohnmachtig lag sie schon in seinen Armen.

Wallen flein.

So unbereitet mußte dieser Schlag Sie treffen! Armes Kind! — Wie ist's? Erholt sie sich? (Indem er sich jur Berzogin wendet.)

Bergogin.

Sie folagt bie Augen auf.

Grafin.

Sie lebt!

Chekla (fid umfchauend).

Wo bin ich?

Wallen ftein

(tritt ju ihr, fie mit feinen Armen aufrichtenb). Romm gu bir, Thefla. Gep mein ftartes Mabden!

Sieb' beiner Mutter liebende Geftalt, Und beines Batere Urme, die bich balten.

Chekla (richtet fich auf).

Bo ift er? Ift er nicht mehr bier?

Bergogin.

Wet, meine Tochter?

Chekla.

Der biefes Ungludemort aussprach -Bergogin.

D dente nicht baran, mein Rind! Sinmeg Bon diefem Bilbe wenbe bie Gebanten! mallen flein.

Lagt ihren Rummer reden! Lagt fie flagen! Mifcht eure Thranen mit den ibrigen! Denn einen großen Schmerz bat fie erfahren: Doch wird fie's überstehn, denn meine Thefla hat ihres Baters unbezwungnes herz

Chekla.

36 bin nicht frant. 3ch habe Rraft zu ftehn. Bas weint die Mutter ? Sab' ich fie erschrect? Es ift vorüber, ich befinn' mich wieder.

(Sie ift aufgeftanden und fucht mit ben Augen im Bimmer.) Bo ift er? Man verberge mir ibn nicht.

36 babe Stärte gnug, ich will ihn boren.

Bergeain.

Nein, Thefla! Diefer Ungludebote foll Die wieder unter beine Augen treten.

Ebekla.

Mein Bater -

Wallenflein.

Liebes Rind!

Chekla.

Ich bin nicht fcwach,

Ich werbe mich auch balb noch mehr erholen. Gemähren Sie mir eine Bittel

Wallenflein.

Sprich!

Chekla.

Erlauben Sie, daß dieser fremde Mann Gerufen werde, daß ich ihn allein Bernehme und befrage.

> Herzogin. Nimmermehrl Gräfin.

Rein, bas ift nicht ju rathen ! Gib's nicht ju. Wallenflein.

Warum willft bu ibn fprechen, meine Tochter?
Chekla.

Ich bin gefaßter, wenn ich Alles weiß. Ich will nicht hintergangen sepn. Die Mutter Will mich nur schonen. Ich will nicht geschont sepn. Das Schrecklichste ist ja gesagt; ich kann Nichts Schrecklichers mehr hören.

Grafin und Bergogin (zu Mallenfieln). Ebu' es nicht!

Ebckla.

Ich wurde überrascht von meinem Schrecken: Mein Herz verrieth mich bei dem fremden Mann, Er war ein Zeuge meiner Schwachheit, ja, Ich sant in seine Arme — das beschämt mich. Herstellen muß ich mich in seiner Achtung, Und sprechen muß ich ihn, nothwendig, daß Der fremde Mann nicht ungleich von mir bente.
. Wallenftein.

3ch finde, fie hat Recht — und bin geneigt, 3br diefe Bitte au gewähren. Ruft ibn!

(Fraulein Reubrunn geht bingus.)

Bergogin.

36, beine Mutter, aber will babei fepn.

Chekla.

Am liebsten sprach' ich ihn allein. Ich werde Alsbann um so gefaßter mich betragen.

Wallenstein (sur Bergogin).
Laß es geschehn. Laß sie's mit ihm allein Ausmachen. Es gibt Schmerzen, wo der Mensch Sich selbst nur helsen kann; ein starkes herz Will sich auf seine Starke nur verlassen. In ihrer, nicht an fremder Brust muß sie Kraft schöpsen, diesen Schlag zu überstehn. Es ist mein starkes Mädchen, nicht als Weib, Als Belbin will ich sie behandelt sehn.

(Er will geben.)

Grafin (balt ibn).

Wo gehft du hin? Ich hörte Terzep fagen, Du benteft morgen früh von hier zu gehn, Uns aber hier zu laffen.

> Wallenstein. Ja: ibr bleibt

Dem Soute madrer Manner übergeben. Grafin.

D nimm und mit bir, Bruber! Laf und nicht In biefer buftern Ginfamteit bem Ausgang

Mit forgendem Gemuth entgegen barren. Das gegenwärt'de Unglud trägt fich leicht; Doch grauenvoll vergrößert es ber Ameifel Und ber Erwartung Qual dem weit Entfernten.

Wallenflein.

Ber fpricht von Unglud? Beffre beine Rebe! 36 bab' gang anbre hoffnungen.

Grafin.

So nimm und mit. D lag und nicht gurud In biefem Ort ber traurigen Bedeutung: Denn ichmer ift mir bas herr in biefen Mauern, Und wie ein Tobtenkeller bandt mich's an: Ich tann nicht fagen, wie ber Ort mir wibert. D fubr' und weg! Romm, Schwester, bitt' ibn auch, Daß er und fortnimmt! Bilf mir, liebe Dichte!

Wallenftein.

Des Ortes bofe Beiden will ich anbern : Er fen's, ber mir mein Theuerftes bemabrte. Menbrunn (fommt gurad).

Der foweb'ide Berr!

Wallenftein. Last fie mit ibm allein. (96.)

Bergogin (ju Theila),

Sieb', wie bu bich entfarbteft! Rind, bu tannft ibn Unmöglich fprechen. Folge beiner Mutter.

Chekla.

Die Neubrunn mag benn in ber Rabe bleiben. (Bergogin und Grafin geben ab.)

## Behnter Anftritt.

Chekla. Per schwedische Hauptmann. Fräulein Menbrunn,

Sanptmann (naft fich ehrerbietig). Prinzeffin — ich — muß um Berzeihung bitten, Mein unbesonnen rasches Wort — Wie konnt' ich — Chekla (mit edelm Anfand).

Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn; Ein ungludevoller Jufall machte Sie Aus einem Frembling schnell mir zum Bertranten. Aanpimann.

Ich fürchte, baß Gie meinen Anblid haffen: Denn meine Junge fprach ein traurig Bort.

Die Schulb ift mein. Ich felbst entriß es Ihnen; Sie waren nur die Stimme meines Schickals. Mein Schreden unterbrach den angefangnen Bericht. Ich bitte brum, daß Sie ihn enden.
Aauptmaun (bedentiich).

Pringeffin, es wird Ihren Schmerz erneuern. Chebla.

Ich bin barauf gefaßt - - Ich will gefaßt fepn. Wie fing bas Ereffen an? Bollenden Sie.

Wir standen, keines Ueberfalls gewärtig, Bei Reustadt schwach verschanzt in unserm Lager, Als gegen Abend eine Boile Staubes Aufsties vom Balb ber, unser Vortrab stiebend Ins Lager stürzte, rief: der Feind sep da. Wir hatten eben nur noch Zeit, uns schnell Aufs Pserd zu werfen, da durchtrachen schon,

In uollem Roffeslauf daher gesprengt, Die Pappenheimer den Berhad; schnell war Der Graben auch, der sich ums Lager zog, Bon diesen stürm'schen Schaaren überstogen. Doch unbesonnen hatte sie der Muth Borausgeführt den Andern: weit dahinten Bar noch das Fußvolf; nur die Pappenheimer waren Dem fühnen Führer fühn gefolgt.

(Thetla macht eine Bewegung. Der Sauptmann halt einen Augenblich inne, bie fie ihm einen Wint gibt, fortjufabren.)

Bon vorn und von den Flanken fasten wir Sie jeho mit der gangen Reiterei Und drängten sie zurud zum Graben, wo Das Fusvolk, schnell geordnet, einen Rechen Bon Piken ihnen starr entgegenstreckte. Nicht vorwärts konnten sie, auch nicht zurud, Gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge. Da rief der Rheingraf ihrem Führer zu, In guter Schlacht sich ehrlich zu ergeben; Doch Oberst Piccolomini —

(Thetla , fdminbelnb , fast einen Seffel.)

Ihn machte Der Helmbusch kenntlich und bas lange haar, Vom raschen Nitte war's ibm losgegangen —

Bum Graben winft er, fprengt, ber Erfte, felbft Sein ebles Rof barüber weg, ihm fturgt

Das Regiment nach — boch — fcon war's gefchen! Sein Pferb, von einer Partifan' burchftofen, baumt

Sich mathend, fchleubert weit ben Reiter ab,

Und hoch weg über ihn geht bie Gewalt Der Roffe, teinem Bugel mehr geborchend. (Thefla, welche die letten Reden mit allen Beichen wachfender Ungft begleitet, verfällt in ein befriges Bittern, fie will finten, Fraulein Reubrunn eilt bingu und empfängt fie in ihren Armen.)

Meubrunn.

Mein theures Fraulein -

Jauptmann (gerührt). Ich entferne mich.

Es ist porüber — bringen Sie's ju Ende.

Sanpimann.

Da ergriff, als sie ben Führer fallen sahn, Die Truppen grimmig withende Berzweiflung. Der eignen Rettung denkt jest Keiner mehr; Sleich wilden Tigern sechten sie; es reizt Ihr starrer Biderstand die Unfrigen, Und eher nicht erfolgt des Kampfes Ende, Als bis der leste Mann gefallen ist.

' Chekla (mit gitternber Stimme).

Und mo - wo ift - Sie fagten mir nicht Alles.

Heut' früh bestatteten wir ihn. Ihn trugen 3wölf Jünglinge ber ebelsten Geschlechter; Das ganze heer begleitete die Bahre. Ein Lorbeer schmuckte seinen Sarg; brauf legte Der Rheingraf selbst den eignen Siegerdegen. Auch Thranen sehlten seinem Schickal nicht: Denn Wiele sind bei und, die seine Großmuth und seiner Sitten Freundlichteit erfahren, und Alle rührte sein Geschick. Gern hatte Der Rheingraf ihn gerettet; boch er selbst Bereitelt' es: man fagt, er wollte sterben.

#### Meubrunn

(gerährt ju Thefta, welche ibr Angesicht verhaut hat). Mein theures Fraulein — Fraulein, sehn Sie auf! O warum mußten Sie darauf bestehn?

Chekla.

- Bo ift fein Grab?

Sauptmann. In einer Rlofterfirche

Bei Neustadt ist er beigefest, bis man Bon feinem Bater Nachricht eingezogen.

Chekla.

Bie beißt bas Rlofter?

Sauptmann. Sanct Kathrinenstift.

Aft's weit bis dabin ?

Sauptmann. Sieben Meilen zählt man. Ebekla.

Bie geht ber Beg?

Sauptmann.

Man tommt bei Tirichenreuth und Kaltenberg durch unfre erften Poften.

Chekla.

Ber commandirt fie?

Sauptmann. Oberft Sedendorf.

(tritt an ben Lifch und nimmt aus bem Schmudtafichen einen Ring). Sie haben mich in meinem Schmerz gefehn

Und mir ein menschlich herz gezeigt — Empfangen Sie (indem fie ihm den Ring gibt)

Ein Angebenten biefer Stunbe — Gehn Sie! — Sauptmann (befture).

Pringeffin -

(Thefla winkt ibm fcweigend ju geben und verläßt ihn. Saupimann jan: bert und will reben. Fraulein Reubrunn wiederholt ben Wint. Er geht ab.)

### Gilfter Auftritt.

### Meubrunn. Thehla.

Chekla (fällt der Reubrunn um den Sald). Jeht, gute Neubrunn, zeige mir die Liebe, Die du mir stets gelobt! Beweise dich Als meine treue Freundin und Gefährtin!

— Wir mussen fort, noch diese Nacht.

Neubrunn.

Fort, und wohin?

Chekia.

Bohin? Es ift nur ein Ort in der Belt! Bo er bestattet liegt, ju feinem Sarge!

Bas tonnen Sie dort wollen, theures Fraulein? Chekta.

· Was dort, Unglückliche! So mürdest du Nicht fragen, wenn du je geliebt. Dort, dort If Alles, was noch übrig ist von ihm: Der eind'ge Fleck ist mir die ganze Erde. — O halte mich nicht auf! Komm und mach' Anstalt! Lag und auf Mittel benten, zu entstiehen.

Meubrunn.

Bebachten Sie auch Ihres Baters gorn? Chekla.

36 fürchte feines Menfchen Burnen mehr.

Meubrunn.

Den Sohn ber Welt! Des Tabels arge Junge!

3ch fuche Einen auf, ber nicht mehr ift. Bill ich benn in die Arme — o mein Gott ! 3ch will ja in die Gruft nur bes Geliebten.

Meubrunn.

Und wir allein, zwei hülflod fchwache 28eiber? Chekla.

Wir maffnen und: mein Arm foll bich befchuten. Meubrunn.

Bei dunfler Rachtzeit?

Chekla. Nacht wird und verbergen. Neubrunn.

In diefer rauhen Sturmnacht?

Chekla.

Ward ihm fauft

Gebettet unter ben Sufen feiner Roffe?

D Gott! Und bann bie vielen Feinbespoften! Man wird und nicht burchlaffen.

Enekla.

Es find Menfchen.

Frei geht bas Unglud burch bie ganze Erbe!

Meubrunn.

Die weite Reise -

Chekla.

Bahlt ber Pilger Meilen,

Benn er jum fernen Gnadenbilde mallt?

Die Möglichkeit, aus diefer Stadt zu tommen? Chekla.

Gold öffnet und bie Thore. Geh' nur, geh'!

Wenn man und tennt?

Chekla.

In einer Flüchtigen,

Bergweifelnden, fucht Riemand Friedlande Tochter. Meubrunn.

2Bo finden wir die Pferde zu der Flucht?

Mein Cavalier verschafft fie. Geh' und ruf' ihn!

Bagt' er das ohne Biffen feines Herrn?

Er wird es thun. D geh' nur! Baubre nicht.

Ad! und mas wird aus Ihrer Mutter werben, Benn Sie verschwunden find ?

Chekla

(fid befinnend und fcmergvoll vor fich binfchauend).

D meine Mutter!

Meubrunn.

So viel foon leidet sie, die gute Mutter: Soll sie auch dieser lette Schlag noch treffen?

### Chekla.

36 fann's ibr nicht ersparen! - Geb' nur, geb'! Meubrunn.

Bebenten Sie boch ja mobl, mas Sie thun.

Chekla.

Bedacht ift icon, mas zu bedenten ift.

Meubrunn.

Und find wir bort, mas foll mit Ihnen werben? Chekla.

Dort wird's ein Gott mir in die Seele geben. Meubrunn.

Ihr Berg ift jest voll Unrub', theures Fraulein: Das ift ber Beg nicht, ber gur Rube führt. Chekla.

Bur tiefen Rub', wie er fie and gefunden. - D eile, geh'! Mad' feine Borte mehr! Es giebt mich fort, ich weiß nicht, wie ich's nenne, Unwidersteblich fort zu feinem Grabe! Dort wird mir leichter werden, augenblidlich! Das bergerftidende Band bes Schmerzens wird Sich lofen - Meine Thranen merden fließen. D geb', wir tonnten langft icon auf bem Beg fenn. Nicht Rube find' ich, bis ich biefen Mauern Entronnen bin - fie ftargen auf mich ein -Kortstoßend treibt mich eine bunfle Macht Bon bannen - Bas ift bas für ein Gefühl! Es fullen fich mir alle Raume biefes Saufes Mit bleichen, boblen Geifterbildern an -3d babe teinen Plat mebr - immer neuel Es brangt mich bas entfesliche Gewimmel Und biefen Banben fort, bie Lebenbe!

#### Menbrunn.

Sie sehen mich in Angst und Schreden, Fraulein, Daß ich nun selber nicht zu bleiben wage. Ich geh' und rufe gleich ben Rosenberg. (Gestab.)

## 3mölfter Auftritt.

### Thehla.

Sein Geist ist's, der mich ruft. Es ist die Schaar Der Treuen, die sich rächend ihm geopfert. Unedler Säumniß klagen sie mich an. Sie wollten auch im Tod nicht von ihm lassen, Der ihred Lebens Führer war — das thaten Die rohen Herzen, und ich sollte leben! — Nein! Auch für mich ward jener Lorbeerkranz, Der deine Lodtenbahre schmüdt, gewunden. Was ist das Leben ohne Liebesglanz? Ich werf es hin, da sein Gehalt verschwunden. Ja, da ich dich, den Liebenden, gefunden, Da war das Leben etwas. Glänzend lag Wor mir der neue goldne Tag, Mir träumte von zwei himmelschönen Stunden.

Du standest an dem Eingang in die Welt, Die ich betrat mit flösterlichem Jagen; Sie war von tausend Sonnen aufgehellt; Ein guter Engel schienst du hingestellt, Mich aus der Kindheit fabelhaften Tagen Schnell auf des Lebens Gipfel hinzutragen.

Mein erst Empfinden war des himmels Blad: In bein herz fiel mein erfter Blid! (Sie fintt hier in Rachdenken und fabet bann mit Beichen bes Grauens aus.)

— Da kommt das Schickal — Rob und kalt Faßt es des Freundes zärtliche Gestalt Und wirft ihn unter den Huffchlag seiner Pferde — — Das ist das Loos des Schönen auf der Erde!

## Dreizehnter Auftritt.

Chekla. Fräulein Neubrunn mit tem Stallmeifter.

Meubrunn.

Sier ift er, Fraulein, und er will es thun. Chekla.

Billft bu und Pferde ichaffen , Rofenberg?

3d will fie ichaffen.

Chekla.

Willft bu und begleiten? Stallmeifter.

Mein Fraulein, bis and End' der Belt. Chekla.

Du fannst

Bum herzog aber nicht gurud mehr tehren. Stallmeifter.

3ch bleib' bei Ihnen.

Chekta. Ich will bich belohnen Und einem andern herrn empfehlen. Kannft du Und aus der Festung bringen unentdedt? Stallmeißer.

3ch tann's.

Chekla.

Bann fann ich gehn? Stallmeifter.

In biefer Stunde.

- Bo geht bie Reife bin?

Chekla.

Nach — Sag's ihm, Neubrunn.

Menbrunn.

Rach Reuftabt.

Stallmeifter.

Bohl. 3ch geb', es zu beforgen.

(216.)

Meubrunn.

Md, ba tommt Ihre Mutter, Fraulein.

Chekla.

Gott!

## Bierzehnter Auftritt.

Chekla. Menbrunn. Die Derzogin.

Bergogin.

Er ift hinweg: ich finde bich gefaßter.

Ich bin es, Mutter — Laffen Sie mich jest Balb folafen geben und bie Neubrunn um mich febn.

3d brauche Rub'.

Bergogin.

Du follft fie haben, Thetla. 3ch geh' getröftet weg, ba ich den Bater

Beruhigen fann.

Chekla.

Gut' Racht benn , liebe Mutter! (Sie fällt ihr um ben Sals und umarmt fie in großer Bewegung.)

Du bist noch nicht gang rubig, meine Cochter. Du gitterst ja so bestig, und bein Herz Kloust borbar an dem meinen.

Chekla.

Schlaf wird es

Befanftigen - Gut' Racht, geliebte Mutter!

(Indem fie aus ben Armen ber Mutter fich losmacht, fallt ber Borbang.)

# Sünfter Aufgug.

Buttlers Bimmer.

### Erfter Auftritt.

Buttler. Major Geraldin.

Buttler.

Swölf rüftige Dragoner sucht Ihr aus, Bewaffnet sie mit Pilen, denn kein Schuß Darf fallen — An dem Efsaal nebenbei Bersteckt Ihr sie, und wenn der Nachtisch auf-Geset, dringt Ihr herein und ruft: Wer ist Gut kaiserlich? — Ich will den Tisch umstürzen — Dann werft ihr euch auf Beide, stoft sie nieder. Das Schloß wird wohl verriegelt und bewacht, Daß kein Gerücht davon zum Fürsten dringe. Geht jeht — Habt Ihr nach Hauptmann Deverour-Und Macdonald geschicht?

Geraldin.

Gleich find fie hier.

(Gebt ab.)

Buttler.

Rein Aufschub ift zu magen. Auch bie Burger Ertlaren fich fur ihn: ich weiß nicht, welch

Ein Schwindelgeist die gange Stadt ergriffen. Sie sehn im Herzog einen Friedensfürsten Und einen Stifter neuer goldner Zeit. Der Rath hat Waffen ausgetheilt; schon haben Sich ihrer Hundert angeboten, Wache Bei ihm zu thun. Drum gilt es, schnell zu sepn, Denn Feinde drohn von außen und von innen.

## Aweiter Auftritt.

Buttler. Sauptmann Peverone und Macdonald.

Machenala.

Da find wir, General.

Penerous. **Bas ist die Losung-L** Antelor.

Es lebe ber Raifer!

Beide (wesen sneud). Mie ?

Buttler.

Haus Bestreich lebe!

Persua.

Ift's nicht ber Friedland, bem mir Exau' gefcimonen ?

Sind wir nicht hengeführt, ihn zu beschuten?

Wir einen Reichsfeind und Bemeicher ichnigen?

Mun ja, bu nahmft uns ja fur ihn in Pfict. Schluers fammil. Werte. IV. Macdonald.

Und bist ihm ja hieher gefolgt nach Eger. Buttler.

3ch that's, ihn besto sichrer zu verderben.

Sa fo!

Macbonalb.

Das ift mas anders.

Buttler (ju Deveroup).

Elenber!

So leicht entweichst du von der Pflicht und gahne? Deverour.

Bum Teufel, herr! 3ch folgte beinem Beifpiel. Rann ber ein Schelm fepn, bacht' ich, tannft bu's auch.

Wir benten nicht nach. Das ift beine Sache! Du bift ber General und commanbirft. Wir folgen bir und wenn's zur hölle ginge.

-Dun gut! Bir tennen einanber.

Macdonald.

Ja, bas bent' ich.

Deperous.

Wir find Solbaten der Fortuna: wer Das Meifte bietet, hat und.

Mackonald.

Ja, so ist's.

Buttler.

Jest follt ihr ehrliche Soldaten bleiben. Deveronr.

Das find wir gerne.

Buttler, Und Fortune machen. Machanald.

Das ift noch beffer.

Buttler. Höret an.

Beibe.

Bir boren.

Buttler.

Es ist bes Raifers Will und Ordonnang, Den Friedland lebend ober tobt zu faben.

So ftebt's im Brief?

Macbonald. Ja, lebend ober tobt! Buttler.

Und stattliche Belohnung wartet beffen An Geld und Gatern, der die That vollführt.

Beneraur.

Es klingt ganz gut. Das Wort klingt immer gut Bon borten her. Ja, ja! Wir wiffen schon! So eine guld'ne Gnadenkett' etwa, Ein krummes Rop, ein Pergament und so was.

— Der Kürst zahlt bester.

Macbonald.

Ja, der ift splendid.

Buttler.

Mit dem ift's aus. Sein Gludoftern ift gefallen. Racbanalb.

Ift das gewiß?

Buttler. Ich fag's euch.

Deperout.

Ift's vorbei

Mit feinem Glud?

Buttler. Borbei auf immerbar.

Er ist so arm, wie wir.

So arm, wie wir?

Deverone.

Ja, Macdonald, ba muß man ihn verlaffen!

Berlaffen ist er icon von Swanzigtaufenb. Bir muffen mehr thun, Landsmann. Aurz und gut! — Wir muffen ibn tobten.

(Beibe fahren aurud.) .

Beibe. Töbten?

Buttler.

Töbten, fag' ich.

- Und baju hab' ich euch erlefen.

Beibe.

. Uuø?

Buttler.

Euch, hauptmann Deveraus und Macdonald. Benerous (nach einer Paufe).

Wählt einen Andern.

Macdonald. Ja, mählt einen Andern. Buttier (gu Deverour).

Eridredt's bich, feige Memme? Bie? Du baft Schon beine breißig Seelen auf bir liegen -Benergue.

Sand an ben Relbherrn legen - bas bebent! machonald.

Dem wir bas Jurament geleiftet baben! Buttier.

Das Jurament ift null mit feiner Treu'. Denerour.

Bor'. General! bas bunft mir bod zu graflic. Machonald.

Ja, bas ift mahr! Dan hat auch ein Gemiffen.

Denergus.

Benn's nur ber Chef nicht mar', der und fo lang Gecommandirt hat und Respect geforbert.

Buttler.

Ift das der Anftog?

Deverous.

Sa! Bor'! Ben bu fonft willft! Dem eignen Cobn, wenn's Raifere Dienft verlangt, Will ich bas Schwert ins Eingeweibe bobren -Doch fieb', wir find Solbaten, und ben Relbherrn Ermorben, bas ift eine Gand' und Frevel, Davon fein Beichtmond abfolviren tann.

Buttler.

Ich bin bein Dapft und abfolvire bich. Entidließt euch ichnell.

> Beveraur (ftebt bebentlich). Es gebt nicht.

#### Macdonald,

Rein, es geht nicht.

Buttler.

Run benn, fo geht — und — schieft mir Peftalugen. Beveraur (flupt).

Den Peftalus - hum!

Machonald.

Bas willst du mit biesem?

Buttler, ed finden lich genna

Benn ihr's verfcmaht, es finden fich genug — Beverour.

Nein, wenn er fallen muß, so tonnen wir Den Preis so gut verdienen, als ein Andrer. — Was dentst du, Bruder Macdonald?

Macdonald.

Ja, wenn

Er fallen muß und foll, und 's ift nicht anders, So mag ich's diefem Pestalut nicht gonnen.

Deverour (nach einigem Befinnen).

Bann foll er fallen?

Buttler.

Beut', in biefer Racht:

Denn morgen ftehn bie Schweden vor ben Thoren.

Stehft du mir für die Folgen, General?

3ch fteh' für Alles.

Beveroue.

Ift's bes Kaifers Will'?

Sein netter, runder Bill' ? Man hat Erempel, Dag man ben Mord liebt und den Morber ftraft.

Buttler.

Das Manifest fagt: Lebend ober tobt. Und lebend ist's nicht möglich, seht ihr felbst — Beneroup.

Todt alfo! Todt — Wie aber tommt man an ihn? Die Stadt ist angefüllt mit Terzty'schen.

Macbonald.

Und dann ift noch ber Terzen und ber 300 - Buttler.

Mit diefen beiden fängt man an, verfteht fic.

Bas? follen die auch fallen?

Buttler.

Die zuerft.

Macdonald.

Hor', Deverour — das wird ein blut'ger Abend.

haft du scoon deinen Mann dazu? Erag's mir auf. Buttler.

Dem Major Geralbin ist's übergeben. Es ist heut' Fastnacht, und ein Effen wird Gegeben auf dem Schloß; dort wird man sie Bei Tafel überfallen, niederstoßen — Der Pestaluß, der Leftep sind dabei —

Deperour.

Bor', General! Dir tann es nichts verschlagen. Bor' — lag mich tauschen mit bem Geralbin.

Buttler.

Die kleinere Gefahr ist bei dem Herzog.

Deperone.

Gefahr? Bas, Teufel! bentft bu von mir, herr? Des herzog's Aug', nicht feinen Degen fürcht' ich.

Bas tann fein Ang' bir fcaben?

Deverone.

Alle Teufel!

Du tennst mich, bas ich teine Memme bin. Doch sieh, es sind noch nicht acht Tag', das mir Der Herzog zwanzig Goldstad reichen lassen Bu diesem warmen Rock, den ich hier anhab' — Und wenn er mich nun mit der Pite sieht Dastehn, mir auf den Rock sieht — sieh' — so — so — Der Teusel hol' mich! ich bin teine Memme.

#### Buttler.

Der herzog gab dir diefen warmen Rock, Und du, ein armer Wicht, bedentst dich, ihm Dafür den Degen durch den Leib zu rennen. Und einen Rock, der noch viel wärmer hält, hing ihm der Raifer um, den Fürstenmantel. Wie dankt er's ihm? Mit Anfruhr und Verrath.

### Deverour.

Das ist auch mahr. Den Danker hol' ber Teufel! 3ch — bring' ibn um.

Buttler.

Und willst bu dein Gewissen Beruhigen, darfft du ben Rock nur audziehn, So kannst du's fristh und wohlgemuth vollbringen.

matbonald.

Ja, da ist aber noch was zu bedenken -

Bnattler.

Bas gibt's noch zu bedenten, Macbonald?
Macbonald?

Was hilft uns Wehr und Baffe wiber ben ? Er ift nicht zu verwunden, er ist fest.

Buttler (fabrt auf).

Bas wird er -

Macdonald.

Gegen Schuß und Hieb! Er ist Gefroren, mit der Teufeldlunst behaftet, Sein Leib ist undurchbringlich, sag' ich bir. Deperour.

Ja, ja! In Ingolstadt war auch so Einer, Dem war bie haut so fest wie Stahl, man mußt' ihn Bulett mit Flintentolben niederschlagen.

Macbonald.

Sort, mas ich thun will!

Deverour. Sprich.

Macbonald.

3ch tenne hier

Im Alofter einen Bruber Dominicaner Aus unfrer Landsmannschaft, der foll mir Schwert Und Pite tauchen in geweihtes Wasser Und einen träft'gen Segen drüber sprechen: Das ist bewährt, hilft gegen jeden Bann.

Buttler.

Das thue, Macdonald. Jeht aber geht. Bahlt aus dem Regimente zwanzig, dreißig Handfeste Kerls, laßt sie dem Kaiser schwören. Benn's Eilf geschlagen — wenn die ersten Runden Paffirt find, führt thr fie in aller Stille Dem haufe zu — Ich werde felbst nicht weit fepn.

Wie tommen wir durch die hartschiers und Garben, Die in dem innern hofraum Bache stehn?

3ch hab' bed Orts Gelegenheit erkundigt. Durch eine hintre Pforte führ' ich euch, Die nur durch einen Mann vertheidigt wird, Mir gibt mein Rang und Amt zu jeder Stunde Einlaß beim Herzog. Ich will euch vorangehn, Und schnell mit einem Dolchstoß in die Kehle Durchbohr' ich den Hartschier und mach' euch Bahn.

Beperour.

Und find wir oben, wie erreichen wir Das Schlafgemach bes Fürften, ohne daß Das hofgefind' erwacht und Larmen ruft? Denn er ift hier mit großem Comitat.

### Buttler.

Die Dienerschaft ift auf dem rechten Flügel: Er haßt Geräusch, wohnt auf dem linken gang allein.

#### Deperour.

Bar's nur vorüber, Macdonald — Mir ist Seltsam dabei zu Muthe, weiß der Teusel.

#### Macdonald.

Mir auch. Es ist ein gar zu großes haupt. Man wird uns für zwei Bofewichter halten.

#### Buttler.

In Glang und Chr' und Ueberfluß tonnt ihr Der Menfchen Urtheil und Gered' verlachen.

Deverour.

Benn's mit ber Chr' nur auch fo recht gewiß ift. Buttier.

Sept unbeforgt. Ihr rettet Kron' und Reich Dem Ferdinand. Der Lohn tann nicht gering fepn. Deveroux.

So ift's fein 3med, ben Kaifer zu entthronen? Buttler.

Das ist er! Kron' und Leben ihm zu rauben! Deveroue.

So mußt' er fallen burch bes henters hand, Benn wir nach Wien lebenbig ihn geliefert? Buttler.

Dieß Schidfal tonnt' er nimmermehr vermeiben. Denerour.

Romm, Macbonald! Er foll als Felbherr enden Und ehrlich fallen von Solbatenhanden.

(Sie gehen ab.)

### Dritter Auftritt.

Gin Saal, aus bem man in eine Galerie gelangt, bie fich weit nach hinten verflert.

Wallenstein fite an einem Eifc. Der ichmedische Sauptmann flett vor ihm. Balb barauf Graftu Terzhy.

### Wallenftein.

Empfehlt mich Eurem Herrn. Ich nehme Theil An feinem guten Glud, und wenn Ihr mich So viele Freude nicht bezeugen feht, Als diese Siegespost verbienen mag, So glaubt, es ist nicht Mangel guten Willens, Denn unser Glud ist nunmehr Eins. Lebt wohl! Nehmt meinen Dant für Eure Muh'. Die Festung Soll sich Euch aufthun morgen, wann Ihr tommt.

(Schwebischer Sauptmann geht ab. Mallenstein figt in tiefen Gebanken, farr vor sich hinsehend, den Kapf in die Sand gesenkt. Gräfin Terzeb tritt berein und fieht eine Beitlang vor ihm undemerke; endlich macht er eine rasche Bewegung, erblickt sie und fast fich fchnell.)

Kommft bu von ihr? Erholt fie fich? Bas macht fie? Grafin.

Sie foll gefaßter fenn nach dem Gespräch, Sagt mir die Schwester — Jest ist fie zu Bette.

3hr Schmerz wird fanfter werben. Sie wird weinen. Grafin.

Auch dich, mein Bruder, find' ich nicht wie sonft. Rach einem Sieg erwartet' ich dich heitrer. D bleibe start! Erhalte du uns' aufrecht, Denn du bist unser Licht und unfre Sonne.

Wallenftein.

Sep ruhig. Mir ift nichts — Bo ift bein Mann? Gräfin,

Bu einem Gastmahl find fie, er und 3llo.

Wallenflein

(steht auf und macht einige Schritte burch den Saal). Es ist schon finstre Nacht — Geh' auf bein Zimmer! Gräfin.

Seif' mich nicht gehn, o lag mich um dich bleiben! Walten fiein (ift and Benfur getreben).

Am himmel ist geschäftige Bewegung, Des Thurmes gabne jagt ber Wind, finell gebt Der Wollen Jug, die Mondessichel wante, Und durch die Nacht zucht ungewisse helle.
— Kein Sternbild ist zu sehn! Der matte Schein bort, Der einzelne, ist aus der Kassiopeia, Und dahin steht der Jupiter — Doch jest Dect ihn die Schwärze bes Gewitterhimmels!

(Er perfinit in Lieffinn und fieht ftare binaus.)

Grafin

(bie ihm traurig jufieht, fast ihn bei ber Sand).

Bas finnft bu?

Wallenftein.

Mir daucht, wenn ich ihn fahe, war' mir wohl. Es ist ber Stern, ber meinem Leben frahlt, Und wunderbar oft stärtte mich sein Andlick.

(Paufe.)

Gräfin.

Du wirft ibn wieber febn.

Wallenfein

(ift wieder in eine tiefe Berftreuung gefallen, er ermuntert fich und wendet fich fonell jur Grafin).

Ihn wiederfehn? - D niemals wieder! Grafin.

Wie ?

Wallen Gein.

Er ift babin - ift Stanb!

Grafin,

Wen meinft bu benn?

Wattenftein.

Er ist der Glückliche. Er hat vollendes. Für ihn ist leine Zukunft mehr, ihm spinnt Das Schickal leine Lücke mehr -- fein Leben Liegt faltenlos und lenchtend ausgebreitet, Rein dunfler Fleden blieb darin gurud, Und unglückeringend pocht ihm teine Stunde. Beg ist er über Bunsch und Furcht, gehört Nicht mehr den trüglich wankenden Planeten — D ihm ist wohl! Ber aber weiß, was und Die nachste Stunde schwarz verschleiert bringt! Gräfin.

Du fprichft von Piccolomini, Bie ftarb er? Der Bote ging juft von dir, als ich tam.

(Wallenstein bebeutet fie mit der hand zu schweigen.) D wende deine Blide nicht zurud! Borwarts in hellre Lage laß uns schauen. Freu' dich des Siegs, vergiß, was er dir tostet. Nicht heute erst ward dir der Freund geraubt: Als er sich von dir schied, da starb er dir.

Berschmerzen werd' ich biesen Schlag, das weiß ich: Denn was verschmerzte nicht der Mensch! Wom Höchsten Wie pom Gemeinsten lernt er sich entwöhnen, Denn ihn besiegen die gewalt'gen Stunden. Doch sühl' ich's wohl, was ich in ihm verlor. Die Blume ist hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos seh' ich's vor mir liegen. Denn er stand neben mir, wie meine Jugend, Er machte mir das Wirtliche zum Kraum, Um die gemeine Deutlichleit der Dinge Den goldnen Dust der Morgenröthe webend — Im Feuer seines liebenden Gefühls Erhoben sich, mir selber zum Erstaumen, Des Lebens sach alltägliche Gestalten.

— Bas ich mir ferner auch erstreben mag, Das Schone ift doch weg, das kommt nicht wieder: Denn über alles Glud geht doch der Freund, Der's fühlend erst erschafft, der's theilend mehrt.

Grafin.

Berzag' nicht an der eignen Kraft. Dein Herz Ift reich genug, sich selber zu beleben. Du liebst und preifest Tugenden an ihm, Die du in ihm gepflanzt, in ihm entfaltet.

Wallenftein (an die Thure gebenb).

Wer ftort und noch in fpater Nacht? — Es ift Der Commandant. Er bringt die Festungsschluffel. Berlaß und, Schwester! Mitternacht ist da.

Grafin.

O mir wird heut' fo fcwer, von dir zu gehn, Und bange Furcht bewegt mich.

Wallenftein.

Furcht! Wover?

Grafin.

Du möchteft fonell wegreifen diefe Nacht, Und beim Erwachen fanden wir bich nimmer.

mallenftein.

Einbildungen!

Grafin.

O meine Seele wird
Schon lang von trüben Ahnungen geängstigt,
Und wenn ich wachend sie befämpft, sie fallen
Mein banges herz in dustern Träumen an.
— Ich sah dich gestern Nacht mit beiner ersten
Gemablin, reich gepußt, zu Tische sigen —

Wallenftein.

Das ift ein Traum ermunichter Barbebentung: Deun jene heirath ftiftete mein Glud.

Grafin.

Und heute träumte mir, ich suchte bich In beinem Simmer auf — Wie ich hingintrat, So war's bein Simmer nicht mehr, die Carthause Zu Gitschin war's, die du gestistet halt, Und wo du willst, daß man dich hindegrabe.

Mallenflein,

Dein Geift ift nun einmal bamit befchaftigt.

Grafin.

Bie? Glaubst du nicht, bağ eine Barnungsftimme In Träumen vorbedeutend gu und spricht?

#### Wallenftein.

Dergleichen Stimmen gibt's — es ift kein Zweifel! Doch Warnungsstimmen möcht' ich sie nicht nennen, Die nur das Un vermeibliche verfünden. Mie sich der Sonne Scheinbild in dem Dunstkreis Malt, eh' sie kommt, so schrieten auch den großen Geschicken ihre Geister schon voran, Und in dem Heute wandelt schon das Morgen. Es machte mir stets eigene Gedanken, Was man vom Tod des vienten Heinrichs liest. Der König sühlte das Gespeust des Megers Lang vorher in der Brust, eh' sich der Mörder Navaillac damit wassnete. Ihn stoh
Die Ruh', es jagt' ihn auf in seinem Louwre, Ind Freie tried es ihu; wie Leichenseter Klang ihm der Gattin Krönungssest, er hörte

Im ahnungevollen Ohr ber gupe Eritt, Die burch die Gaffen von Paris ihn fuchten. Grafin.

Sagt dir die innre Ahnungsstimme nichts? Wallenkein.

Richts. Ger gang rubig!

Grafin (in dufteres Rachfinnen verloren).

Und ein andermal.

Als ich dir eilend nachging, liefst du vor mir Durch einen langen Gang, durch weite Sale, Es wollte gar nicht enden — Thuren schlugen Busammen, frachend — feuchend folgt' ich, tounte Dich nicht erreichen — ploblich fühlt' ich mich Bon hinten angefaßt mit kalter hand:
Du warst's und kuftest mich, und über und Schien eine rothe Dede sich zu legen — Wallenstein.

Das ift ber rothe Teppich meines Zimmers.
Grafin (ibn betrachtenb).

Benn's babin follte tommen — Benn ich bich, Der jest in Lebensfülle vor mir ftebt —
(Sie fintt ibm weinend an die Brust.)

Wallenftein.

Des Raifers Achtbrief angstigt bich. Buchstaben Berwunden nicht, er findet teine Sande.

Grafin,

Fänd' er fie aber, dann ist mein Entschluß Gefaßt — ich führe bei mir, was mich troftet.

(Ocht ab.)

### Vierter Auftritt.

Wallenstein. Gordon. Dann ber Rammerdiener.

Wallenftein,

Ift's ruhig in ber Stabt?

Corbon.

Die Stadt ift rubig.

Wallenftein.

Ich hore rauschende Mufit, bas Schloft ift Bon Lichtern bell. Ber find bie Frohlichen? Gerbon,

Dem Grafen Terzip und bem Felbmarichall Birb ein Bantett gegeben auf bem Schloft. : Wallen fiein (vor fich).

Es ift bes Sieges wegen - Dief Gefchlecht Kann fic nicht andere freuen, als bei Lifc.
(Klingele. Kammerbiener tritt ein.)

Entfleibe mich, ich will mich folafen legen. (Er nimmt bie Schiffel au fic.)

So find wir denn vor jedem Feind bewahrt Und mit den fichern Areunden eingeschloffen:

Denn Alles mußt' mich trugen, ober ein

Gesicht, wie dieß (auf Gorbon ichanend), ist keines Seuchlers Larve. (Kammerbiener hat ihm den Mantel, Mingtragen und die Feldbinde abaenommen.)

Sib Acht; was fällt ba?

Sammerdiener.

Die goldne Rette ift entzwei gefprungen.

Run, fie hat lang genug gehalten. Gib! (Indem er die Rette betrachtet.)

Das war bes Kaisers erfte Gunst. Er hing sie Als Erzherzog mir um, im Krieg von Friaul, Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heut'.

— Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte Ein Talisman mir sepn, so lang ich sie An meinem Halse glaubig würde tragen, Das stückt ge Gluck, beß erste Gunst sie war, Mir auf Zeitlebens binden — Run, es sep! Mir muß fortan ein neues Glück beginnen, Denn dieses Bannes Kraft ist aus.

(Kammerbiener entfernt fich mit ben Kleibern. Wallenftein fiebt auf, macht einen Gang durch ben Saal und bleibt julest nachdenkend vor Gordon fieben.)

Wie doch die alte Zeit mir näher kommt. Ich seh' mich wieder an dem Hof zu Burgau, Wo wir zusammen Selknaben waren. Wir hatten öfters Streit, du meintest's gut Und pstegtest gern den Sittenprediger Zu machen, schaltest mich, daß ich nach hohen Dingen Unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend, Und priesest mir den goldnen Mittelweg.

— Ei, deine Weisheit hat sich schlecht bewährt, Sie hat dich früh zum abgelebten Manne Gemacht und würde dich, wenn ich mit meinen Großmath'gen Sternen nicht dazwischen träte, Im schlechten Winsel stell verlössche lassen.

Gerbon.

Mein Fürft! Mit leichtem Muthe fnupft ber arme Fifcher Den fleinen Nachen an im fichern port, Sieht er im Sturm bas große Meerschiff franden.

#### Mallenftein.

So bist bu schon im hafen, alter Mann? Ich nicht. Es treibt ber ungeschwächte Muth Roch frisch und herrlich auf ber Lebeuswoge; Die hoffnung nenn' ich meine Göttin noch, Gin Jüngling ist ber Geist, und seh' ich mich Dir gegenüber, ja, so möcht' ich rühmenb sagen, Daß über meinem braunen Scheitelhaar Die schnellen Jahre machtlos hingegangen.

(Er geht mit großen Schritten burche 3immer und bleibt auf ber entgegens gefehten Seite, Gorbon gegenüber, fleben.)

Ber nennt das Glud noch falsch? Mir war es treu, hob aus der Menschenreihen mich heraus Mit Liebe, durch des Lebens Stufen mich Mit fraftvoll leichten Götterarmen tragend. Richts ist gemein in meines Schickals Begen, Noch in den Furchen meiner Hand. Wer möchte Mein Leben mir nach Menschenweise deuten? Awar jeho schein' ich tief herabgestürzt; Doch werb' ich wieder steigen, hohe Fluth Wird bald auf diese Ebbe schwellend solgen

Gorbon.

Und doch erinnr' ich an den alten Spruch: Man foll den Tag nicht vor dem Abend loben. Nicht Hoffnung möcht' ich schöpfen aus dem langen Gluck: Dem Ungluck ist die Hoffnung zugesendet; Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben: Denn ewig wantet des Geschickes Wage.

Wallenftein (ideeind). Den alten Gordon bor' ich wieder fprechen. Bohl weiß ich, daß die ird'ichen Dinge wechfeln, Die bofen Gotter forbern ihren 30A. Das mußten foon bie alten Seibenvölker: Drum mählten fie fich felbft freiwill'ges Unbeil, Die eifersucht'ge Gottheit zu verföhnen, Und Menschenopfer bluteten dem Epphon.

(Rach einer Paufe, ernft und ftiller.)

Auch ich hab' ihm geopfert — Denn mir fiel Der liebste Freund und fiel burch meine Schuld. So kann mich keines Glückes Gunst mehr freuen, Als dieser Schlag mich hat geschmerzt — Der Neid Des Schickfals ist geschtigt, es nimmt Leben Für Leben an, und abgeleitet ist Auf das geliebte reine Haupt der Blis, Der mich zerschmetternd wollte niederschlagen.

## Fünfter Auftritt.

Vorige. Seni.

morth. Stu

Montlen ftein, Kommt ba nicht Seni? und wie außer sich! Bas führt bich noch fo fpat hieher, Baptift?

Furcht beinetwegen, Soheit.

Wallenftein.

Sag', was gibt's?

Den i.

Alieh', Hoheit, eh' der Tag anbricht! Bertraue dich Den Schwedischen nicht an! Wallenftein. Bas fällt dir ein?

Seni (mit fleigenbem Ton).

Bertrau' bich diefen Schweben nicht! Wallen ftein.

Bas ift's benn?

Seni.

Erwarte nicht bie Antunft biefer Schweben! Bon falichen Freunden brobt bir nabes Unbeil; Die Beiden fteben graufenbaft; nab', nabe Umgeben bich die Rete bes Berberbens. Wallenflein.

Du traumft, Baptift, bie Kurcht betboret bic. Beni.

D glaube nicht, daß leere Kurcht mich täusche. Romm, lies es felbft in bem Planetenftand, Daß Unglud bir von falichen Kreunden droht. Mallenflein.

Bon falfchen Kreunden ftammt mein ganges Unglud: Die Beifung batte früher fommen follen, Jest brauch' ich feine Sterne mehr bagu.

Seni.

D tomm und fieb'! Glaub' beinen eignen Angen. Ein graulich Beiden fteht im Saus des Lebens, Ein naber Reind, ein Unbold lauert binter Den Strahlen beines Sterns - D lag bich marnen! Richt biefen Beiben überliefre bich, Die Rrieg mit unfrer beil'gen Rirche führen. Mallenflein (lachelnb).

Schallt bas Drafel baber? - Ja, ja! Run Befinn' ich mich - Dieg fcwed'fche Bundnig bat Dir nie gefallen wollen - Leg' bich folafen, Baptifta! Solche Beichen furcht' ich nicht.

#### Borbon

(ber durch blefe Reben heftig erfconett worden, wender fich ju Mallenflein). Mein fürftlicher Gebieter! Darf ich reden? Oft kommt ein nuglich Wort aus schlechtem Munde. Wallenkein.

Sprich frei!

#### Gordon.

Mein fürst! Benn's boch tein leeres Furchtbilb mare, Benn Gottes Borsehung sich biefes Munbes Bu Ihrer Nettung wunderbar bediente! Wallentein.

3hr fprecht im Fieber, Ciner wie der Andre. Bie tann mir Unglud tommen von den Schweben? Sie fuchten meinen Bund, er ist ihr Vortheil.

Wenn bennoch eben biefer Schweden Antunft — Gerade die es war', die das Nerderben Beflügelte auf Ihr so sichres Haupt — (Bor ihm nieberflürgenb.)

D noch ift's Beit, mein Fürst -

Beni (fniet nieber).

D hor' thu! bor' ibu!

Wallenftein.

Beit, und wozu? Steht auf - 3ch will's, fteht auf.

Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie, Und biefe Festung foll sich ihm verschließen. Bill er und bann belagern, er versuch's; Doch sag' ich bieß: verberben wird er eber Mit feinem ganzen Bolt vor biefen Ballen, Als unfers Muthes Tapferkeit ermaden. Erfahren foll er, was ein Heldenhaufe Bermag, beseelt von einem Heldenführer, Dem's Ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Das wird den Kaiser rühren und verföhnen, Denn gern zur Milbe wendet sich sein Herz, Und Friedland, der berenend wiederkehrt, Wird höher stehn in seines Kaisers Gnade, Als je der Niegefallne hat gestanden.

#### Wallenftein

(betrachtet ihn mit Befrembung und Erfiaunen und ichmeigt eine Beit lang, eine ftarte innere Bewegung zeigenb).

Gorbon — des Eifers Warme führt Euch weit, Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. — Blut ist gestossen, Gordon. Nimmer fann Der Kaiser mir vergeben. Könnt' er's, ich, Ich könnte nimmer mir vergeben lassen. Hatt' ich vorher gewußt, was nun geschehn, Daß es den liebsten Freund mir wurde kosten, Und hätte mir das Herz, wie jeht, gesprochen — Kann sepn, ich hätte mich bedacht — kann sepn, Auch nicht — Doch was nun schonen noch? In ernsthaft Hat's angesangen, um in nichts zu enden. Hab' es denn seinen Lauf!

(Indem er ans Fenfter tritt.)

Sieh', es ift nacht geworden; auf dem Schloft Sfe's auch icon ftille - Leuchte, Rammerling.

(Kammerbiener, ber unterdeffen fitil eingetreten und mit fichtbarem Antheil in ber Gerne geficinden, tritt berbor, beftig bewegt, und fiurst fich ju bes herzogs Fügen.)

Du auch noch? Doch ich weiß es fa, warum Du meinen Frieden wünschest mit dem Kaiser. Der arme Mensch! Er hat im Kärnthnerland Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmen's ihm, Weil er bei mir ist. Bin ich denn so arm, Daß ich den Dienern nicht ersezen kann? Run! Ich will Niemand zwingen. Wenn du meinst, Daß mich das Glud gestohen, so verlaß mich. Hent' magst du mich zum Lettenmal entkleiben Und dann zu beinem Kaiser übergehn — Gut' Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu thun: Denn dieser letten Kage Qual war groß, Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erweden.

(Er geht ab. Rammerblener leuchtet. Sent folgt. Gorbon bleibt in ber Duntelheit fieben, bem Bergog mit ben Augen folgend, bis er in bem außerften Gang verfchwunden ift; bann brudt er burch Gebarben feinen Schmerz aus und lebnt fich gramvoll an eine Saule.)

## Sechster Auftritt.

Gerben. Buttler anfangs binter ber Scene,

Puttler. Hier stehet still, bis ich das Zeichen gebe. Grobon (fährt aus). Er ist's, er bringt die Mörder schon. Buttler.

Die Lichter Sind aus. In tiefem Schlafe liegt fcon Alles.

Corbon.

Bas foll ich thun? Berfuch' ich's, ibn gu retten? Bring' ich bas haus, bie Bachen in Bewegung?

Buttler (erfcheint hinten).

Bom Corribor her fcimmert Licht. Das führt gum Schlafgemach bes Kurften.

Gordon.

Aber brech' ich

Nicht meinen Gib bem Kaifer? Und entfommt er, Des Feindes Macht verftartend, lad' ich nicht Auf mein Saupt alle fürchterlichen Kolgen?

Buttler (etwas naber fommenb).

Still! Bord! Ber fpricht ba?

Gordon.

Ach, es ist doch beffer, Ich ftell's dem himmel heim. Denn was bin ich, Daß ich so großer That mich unterfinge? Ich hab' ihn nicht ermordet, wenn er umfommt; Doch seine Rettung ware meine That, Und jede schwere Kolge mußt' ich tragen.

Buttler (herzutretenb).

Die Stimme tenn' ich.

Gorbon.

Buttler.

Buttler.

Es ift Gorbon.

Bas sucht Ihr hier? Entließ ber Herzog Euch So frat.

Corbon.

Ihr tragt die Sand in einer Binde?

Buttler.

Sie ist verwundet. Dieser Ilo focht Wie ein Bergweifelter, bis wir ihn endlich Bu Boben frectten —

Borbon (fcauert gufammen).

Sie find tobt!

Es ift geichebn.

- 3ft er gu Bett?

Gordon,

Ach, Buttler!

Ift er? Sprecht!

Richt lange tann bie That verborgen bleiben.

Gorbon.

Er foll nicht sterben. Richt burch Euch! Der himmel Will Euren Arm nicht. Seht, er ift verwundet. Buttler.

Nicht meines Armes braucht's.

Gorbon.

Die Schuldigen

Sind todt: genug ift der Gerechtigfeit

Geschehn! Lagt dieses Opfer fie verfohnen!

(Kammerblener tommt ben Gang ber, mit bem Finger auf bem Mund Stillschweigen gebietenb.)

Er fchlaft! D mordet nicht den heil'gen Schlaf!

Buttler.

Mein, er foll machend sterben.

(Will geben.)

Gordon.

Ad, fein herz ift noch

Den ird'ichen Dingen gugewendet, nicht Gefaßt ift er, por feinen Gott gu treten.

Buttler.

Gott ift barmherzig!

(Will geben.)

Gordon (halt ihn).

Rur die Nacht noch gonnt ihm!

Der nächfte Augenblid tann und verrathen. Gorden (balt ibn).

Mur eine Stunbe!

Buttler.

Lagt mich lod! Bas fann

Die furge Frift ihm belfen?

Gorbon.

D die Zeit ist

Ein wunderthat'ger Gott. In einer Stunde rinnen Biel taufend Korner Sandes: schnell, wie sie, Bewegen sich im Menschen die Gebanken. Nur eine Stunde! Euer herz kann sich, Das seinige sich wenden — eine Nachricht Kann kommen — ein beglückendes Ereignis, Entscheibend, rettend, schnell vom himmel fallen —

Buttler.

Ihr erinnert mich,

Bie toftbar bie Minuten find.

D mas vermag nicht eine Stunde!

(Er fiampft auf ben Boben.)

# Siebenter Auftritt.

Macdonald. Peverour mit Bellebarbierern treten bervor. Dann Sammerdiener. Vorige.

Sordon (fich gwifden ihn und jene werfend). Rein, Unmenfc!

Erft über meinen Leichnam follft bu bingebn, Denn nicht will ich bas Gräfliche erleben. Buttler (ibn weabrangenb).

Schwachfinn'ger Alter!

(Man bort Trompeten in ber Ferne.) Racbonald und Deperous.

Schwedische Trompeten!

Die Schweben ftehn vor Eger! Laft und eilen. Borbon.

Gott! Gott!

Buttler.

An Euren Poften, Commandant!
(Gotbon fürge hinaus.)

Rammerdiener (eilt berein). Ber barf bier larmen? Still, ber herhog folaft.

Deveroue (mit lauter, fürchterlicher Stimme).

Freund! Jest ift's Beit ju larmen!

Aammerbiener (Gefchrei erhebend).

Sulfe! Morber !

Buttler.

Nieber mit ihm!

Aammerdiener

(von Deverour durchbobrt, fturgt am Eingang ber Galerte). Sefus Maria!

#### Buttler.

#### Sprengt die Thuren!

(Sie schreiten über den Leichnam weg ben Gang hin. Man bort in der Ferne zwet Baren nach einander fturgen. — Dumpse Stimmen — Waffen; gethe — bann plbylich tiese Stille.)

## Achter Auftritt.

Grafin Terzky mit einem Lichte.

3hr Schlafgemach ift leer, und sie ift nirgends 3u finden; auch die Reubrunn wird vermist, Die bei ihr wachte — Wäre sie entstohn? Wo kann sie hingestohen seyn? Man muß Nacheilen, Alles in Bewegung sehen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Ausnehmen! Wäre nur mein Mann zurud Wom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ift? Mir war's, als hört' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingehn, an der Khüre lauschen; Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' heraus.

### Neunter Auftritt.

Grafin. Gordon. Dann Buttler.

Sorbon (eilfertig , athemlos hereinfturgenb).

Es ist ein Irrthum — Es find uicht bie Schweben. Ihr follt nicht weiter geben — Buttler — Gwet! Bo ist er?

> (Indem er bie Grafin bemert.) Grafin, fagen Sie -

Grafin.

Sie tommen von ber Burg? Bo ift mein Mann? Gorbon (entfept).

3fr Mann! — D fragen Sie nicht! Geben Sie Sinein — (Bill fort.)

Grafin (balt ibn).

Micht eher, bis Ste mir entbeden -

An diesem Augenblide bangt die Belt! Um Gotteswillen, gehen Sie — Indem Bir sprechen — Gott im himmel!

(Laut fchreiend.)

Buttler! Buttler!

Grafin.

Der ift ja auf dem Schlof mit meinem Mann.

(Buttler fommt aud ber Galerie.)

Corbon (ber ibn erblidt).

Es war ein Irrthum — Es find nicht die Schweden — Die Kaiserlichen sind's, die eingedrungen — . Der Genralleutnant schickt mich her, er wird Gleich selbst hier seyn — Ihr sollt nicht weiter gehn — Buttler.

Er fommt zu spät.

Gordon (fiurit an bie Mauer).

Gott ber Barmherzigfeit!

Grafin (ahnungevoll).

Bas ist zu spat? Wer wird gleich selbst hier sepn? Octavio in Eger eingebrungen? Berrätherei! Berrätherei! Wo ift

Der herzog?

(Cift bem Gange ju.)

#### Buttler.

#### Sprengt Die Thuren!

(Sie schreiten über den Leichnam weg den Gang fin. Man bort in der groet Ehnren nach einander fturgen. — Dumpse Stimmen — Wartbie — bann ploplich tiefe Stille.)

## Achter Auftritt.

Grafin Terzky mit einem Stapte.

Ihr Schlafgemach ift leer, und sie ift nirgends Bu finden; auch die Reubrunn wird vermist, Die bei ihr wachte — Ware sie entstohn? Wo kann sie hingestohen seyn? Man muß. Nacheilen, Alles in Bewegung sehen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Ausnehmen! Wäre nur mein Mann zurück Bom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hort' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingehn, an der Thure lauschen; Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

### Neunter Auftritt.

Gräfin. Gordon. Dann Buttler.

Ssrben (eiffertig , athemlos bereinfturgenb).

Es ist ein Irrthum — Es sind usicht die Schweden. Ihr follt nicht weiter gehen — Buttler — Gwet! Wo ist er?

> (Judem er bie Grafin bemerft.) Grafin, fagen Sie -



\_ teifter.

Cu inne - - - 1916.)

france = \_ ienter. ieht! Sie ermorden

in Gange find befest.

In brong : irb gerufen.)

fin aus ihrer Erftarrung auf , faßt

cene.) Ægehalten!

Lung kar = =

Bu mar - -

Es wer en for. Die kanisies Der Hosse

g per 1 :

Beile Carly Barry Very

### ıftritt.

Piccolomini tritt herein mit .ld tommen jugleich aus bem hins .ind Leichnam wird in einem rothen . Scene getragen.

möglich! Buttler!
n. Saget nein!

on

nd nach hinten. Octavio fieht hin und gen ergriffen), (3u Buttler).

fürften Degen.

# Behnter Auftritt.

Vorige. Beni. Dann Burgermeifter. Page. Kammerfran. Dediente rennen foredendvoll über die Stene.

Seni

(ber mit allen Beichen bes Schredens aus ber Galerie tommt). D blutige, entfesendvolle That!

Gräfin.

Was ift

Beichehen, Geni?

ι

Page (heraustomment).
D erbarmenswurd'ger Anblid!

(Bebiente mit Fadein.)

Grafin.

Bas ift's? Um Gotteswillen!

Beni.

Fragt Ihr noch? Drinn liegt ber Fürst ermorbet, Guer Mann ift Erstochen auf ber Burg!

(Grafin bleibt erftarrt fteben.)

Rammerfrau (eilt berein).

Salf! Salf ber Serzogin!

Bürgermeifter (fommt fchredensvoll).

Bas für ein Ruf

Des Jammers wedt die Schläfer diefes haufes? Bordon.

Berflucht ist Euer haus auf ew'ge Tage! In Eurem hause liegt ber Fürst ermordet. Burgermeifter.

Das wolle Gott nicht!

(Stürzt bingus.)

. Erfter Bedienter.

Aliebt! Aliebt! Sie ermorben

und Mue!

Bweiter Bedienter (Silbergerath tragend). Da binaud! die untern Gange find befett.

(Sinter ber Scene wirb gerufen.)

Plat! Plat bem Genralleutnant!

(Bei Diefen Worten richtet fich bie Grafin aus ihrer Erftarrung auf, fagt fich und geht fcnell ab.)

(Sinter ber Scene.)

Befest bas Thor! bas Bolt gurudgehalten!

## Gilfter Auftritt.

Borige ohne die Grafin. Octavis Piccolomini tritt herein mit Gefolge. Beverone und Macdonald tommen jugleich aus bem hins tergrunte mit Bellebardierern. Wallenfteins Reichnam wird in einem rothen Teppich hinten über die Scene getragen.

Octavis (rafd eintretenb).

Es darf nicht fenn! Es ift nicht möglich! Buttler! Gordon! Ich will's nicht glauben. Saget nein!

eserben.

(obne ju antworten, weist mit der Sand nach binten. Octavio fieht bin und fieht von Gutfepen ergriffen)

Deverour (ju Buttler).

26

Sier ift das goldne Blief, bes Fürsten Degen.

Machonald.

Befehlt 3hr, daß man die Kanglei -

Buttler (auf Octavio zeigenb).

Sier ftebt er,

Der jest allein Befehle hat ju geben.

Deverour und Macdonald treten ehrerbietig gurud; Alles verfiert fich fill, bag nur allein Buttler, Octavio und Gorbon auf ber Scene bleiben.)

Octapio (ju Buttlern gewendet).

Mar bas die Meinung, Buttler, ale wir ichieben? Bott ber Berechtigfeit! 3ch bebe meine Sand auf! Ich bin an diefer ungebeuren That Nicht schuldig.

Bnitler.

Eure Sand ift rein. Ihr babt Die meinige baju gebraucht.

Octavio.

Ruchlofer!

So mußteft du des herru Befehl migbrauchen und blutig grauenvollen Meuchelmord Muf beines Raifers beil'gen Mamen malgen? Buttler (gelaffen).

36 hab' des Raifere Urthel nur vollstredt.

Octania.

D Aluch ber Könige, ber ihren Worten Das fürchterliche Leben gibt, bem ichnell Berganglichen Gedanken gleich die That, Die fest unwiderrufliche, antettet! Mußt' es so raich gehorcht fenn? Ronntest du Dem Gnabigen nicht Beit jur Gnabe gonnen? Des Menfchen Engel ift die Zeit - die rafche

Bollftredung an das Urtheil anzuheften Ziemt nur dem unveränderlichen Gott.

Bnttler.

Bas icheltet 3br mich? Bas ift mein Berbrechen? 3ch babe eine aute That getban: 36 bab' bas Reich von einem furchtbarn Reinde Befreit und mache Unfpruch auf Belohnung. Der einz'ge Unterschied ift zwifchen Gurem Und meinem Thun: Ihr habt den Pfeil geschärft, 3d hab' ibn abgebrudt. Ihr fa'tet Blut Und ftebt bestürzt, bag Blut ift aufgegangen. Ich mußte immer, mas ich that, und fo Erfdredt und überrafcht mich tein Erfolg. Sabt Ihr fonft einen Auftrag mir ju geben ? Denn ftehnben Außes reif' ich ab nach Wien, Mein blutend Schwert por meines Raifers Thron Bu legen und den Beifall mir zu bolen . Den ber geschwinde, punttliche Geborfam Bon bem gerechten Richter forbern barf.

(Geht ab.)

# Zwölfter Auftritt.

Vorige ohne Buttler. Grafin Terzhy tritt auf, bleich und entstellt. Ibre Sprache ift ichwach und langfam, ohne Leidenschaft.

Octavis (ihr entgegen).

D Grafin Terzty, mußt' es dahin tommen? Das find die Folgen ungludfel'ger Thaten.

Grafin.

Es find die Früchte Ihres Thuns — Der herzog

Ift tobt, mein Mann ift tobt, die herzogin. Ringt mit dem Tode, meine Nichte ift verschwunden. Dieß haus des Glanzes und der herrlichleit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte hofgesinde fort. Ich din die Lehte drinn, ich schoß es ab Und liefre hier die Schiffel aus.

Octavis (mit tlefem Schmerg).

D Grafin,

Auch mein Haus ist verödet!

Gräfin.

Ber foll noch Umkommen? Ber foll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist tobt: des Kaisers Rache kann Befriedigt seyn. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Richt auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schickal überraschte meinen Bruder zu schnell: er konnte nicht mehr an sie benken.

Octavio.

Nichts von Mißhandlung! Nichts von Nache, Gräfin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Bersöhnt: nichts geht vom Bater auf die Tochter Hindber, als sein Ruhm und sein Verdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Theilnehmend ihre mutterlichen Arme. Drum keine Furcht mehr! Kassen Sie Vertrauen Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll Der kaiserlichen Gnade.

Grafin (mit einem Blid jum himmet). Ich vertraue mich Der Gnade eines größern herrn — Bo foll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden? In der Carthause, die er selbst gestiftet, Bu Gitschin ruht die Gräfin Wallenstein: An ihrer Seite, die sein erstes Glück Gegründet, wünscht' er, dantbar, einst zu schlummern. D lassen Sie ihn dort begraden sepn! Auch für die Reste meines Mannes bitt' ich Um gleiche Gunst. Der Raiser ist Besiber Bon unsern Schlössern; gönne man uns nur Ein Grab noch bei den Gräbern unsern Ahnen.

Octapio.

Sie gittern, Grafin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden?

Grafin

(sammelt ihre lepte Kraft und spricht mit Lebhaftigteit und Met). Sie benten würdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten und nicht zu gering, die Hand Nach einer Königstrone zu erheben — Es sollte nicht sepn — doch wir den ten töniglich Und achten einen freien, muth'gen Tod Anständiger, als ein entehrtes Leben.

— 3ch babe Gift . . . . . . . .

Octavis. O rettet! Helft! Grafin.

Es ift ju fpat.

In wenig Augenbliden ist mein Schidfal Erfüllt. (Sie geht ab.)

#### Buttler.

#### Sprengt die Thuren!

(Sie schreiten über den Leichnam weg den Gang hin. Man hort in der Ferne gwel Briten nach einander flurgen. — Dumpse Stimmen — Waffens gethe — dann ploglich tiefe Stille.)

## Achter Auftritt.

Grafin Gerzhy mit einem Lidne.

Ihr Schlafgemach ist leer, und sie ist niegends Bu sinden; auch die Neubrunn wird vermist, Die bei ihr wachte — Wäre sie entstohn? Wo kann sie hingestohen seyn? Man muß Nacheilen, Alles in Bewegung sehen! Wie wird der Herzog diese Schreckenspost Ausnehmen! Wäre nur mein Mann zurück Bom Gastmahl! Ob der Herzog wohl noch wach ist? Mir war's, als hort' ich Stimmen hier und Tritte. Ich will doch hingehn, an der Thare lauschen; Horch! Wer ist das? Es eilt die Trepp' herauf.

# Meunter Auftritt.

Grafin. Gordon. Dann Buttler.

Serben (eilfertig , athemlos hereinfturgend).

Es ist ein Irrthum — Es find micht die Schweden. Ihr follt nicht weiter gehen — Buttler — Gott! Wo ist er?

(Indem er die Grafin bemert.) Grafin, fagen Sie - Grafin.

Sie fommen von der Bura? Bo ift mein Mann? Sorbon (entfest).

Ihr Mann! - D fragen Gie nicht! Beben Gie hinein - (Will fort.)

Grafin (balt ibn).

Nicht eber, bis Sie mir entbeden -Wordon (beftig bringenb).

Un biefem Augenblide hangt bie Belt! Um Gotteswillen, gehen Gie - Indem Wir sprechen — Gott im himmel!

(Laut fdreiend.)

Buttler! Buttler!

Grafin.

Der ift ja auf bem Schlof mit meinem Mann.

(Buttler fommt aud ber Galerie.)

Barban (ber ibn erblidt).

Es war ein Irrthum - Es find nicht bie Schweden -

Die Raiferlichen find's, die eingedrungen -Der Genralleutnant schiet mich ber, er wird

Gleich felbst bier fenn - Ihr follt nicht weiter gehn -Buttler.

Er kommt zu spät.

Gordon (fturgt an bie Mauer).

Gott ber Barmbergigfeit!

Grafin (abnungevoll).

Bas ift zu fpat? Wer wird gleich felbst bier fenn? Octavio in Eger eingebrungen? Verratherei! Verratherei! 2Bo ift -Der Bergog?

(Gilt bem Gange gu.)

If tobt, mein Mann ift tobt, die herzogin Ringt mit dem Tode, meine Richte ift verschwunden. Dieß haus des Glanzes und der herrlichkeit Steht nun verödet, und durch alle Pforten Stürzt das erschreckte hofgefinde fort. Ich din die Lette drinn, ich schloß es ab Und liefre hier die Schliffel aus.

Octavis (mit tiefem Schmeri).

D Graffin.

Auch mein haus ift verödet!

Grafin.

Ber foll noch Umfommen? Ber foll noch mißhandelt werden? Der Fürst ist todt: des Kaisers Nache kann Befriedigt senn. Berschonen Sie die alten Diener, Daß den Getreuen ihre Lieb' und Treu' Nicht auch zum Frevel angerechnet werde! Das Schickal überraschte meinen Bruder Ju schnell: er konnte nicht mehr an sie denken.

Richts von Mishandlung! Nichts von Rache, Grafin! Die schwere Schuld ist schwer gebüßt, der Kaiser Berschut: nichts geht vom Bater auf die Tochter Hindber, als sein Ruhm und sein Verdienst. Die Kaiserin ehrt Ihr Unglück, öffnet Ihnen Theilnehmend ihre mutterlichen Arme.
Drum keine Furcht mehr! Fassen Sie Vertwauen Und übergeben Sie sich hoffnungevoll Der kaiserlichen Inade.

Grafin (mit einem Blid jum Simmel). Ich vertraue mich Der Gnade eines größern herrn — Bo foll Der fürstliche Leichnam seine Ruhstatt finden? In der Carthause, die er selbst gestiftet, Bu Sitschin ruht die Gräfin Wallenstein: An ihrer Seite, die sein erstes Glück Gegründet, wünscht' er, dantbar, einst zu schlummern. D lassen Sie ihn dort begraden sepn! Auch für die Reste meines Mannes bitt' ich Um gleiche Gunst. Der Raiser ist Besiher Bon unsern Schlössern; gonne man uns nur Ein Grab noch bei den Grädern unser Ahnen.

#### Octapio.

Sie zittern, Grafin — Sie verbleichen — Gott! Und welche Deutung geb' ich Ihren Reden?

#### Grafin

(sammelt ihre lepte Kraft und fpricht mit Lebhaftigteit und Met). Sie denken murdiger von mir, als daß Sie glaubten, Ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten und nicht zu gering, die Hand Nach einer Königskrone zu erheben — Es sollte nicht sepn — doch wir denken königlich Und achten einen freien, muth'gen Tod Anständiger, als ein entehrtes Leben.

— Ich babe Gift . . . . . . . .

Octavio. O rettet! Helft! Grafin.

Es ift zu spät.

In wenig Augenbliden ist mein Schickfal Erfüllt. (Sie geht ab.)

#### Gordon.

D hand bes Mordes und Entfehens!
(Ein Courier tommt und bringt einen Brief.)

Gorbon (tritt ibm entgegen).

Bas gibt's? bas ift bas faiferliche Siegel.

(Er hat die Anfichrift gelefen und übergibt ben Brief bem Octabio mit einem Bild bes Borwurfs.)

Dem Fürften Piccolomini.

(Octavio erfchridt und blidt fcmergvoll jum fimmel.)

(Der Borhang fallt.)

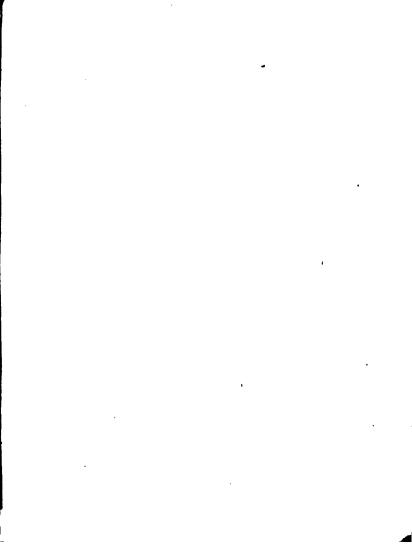

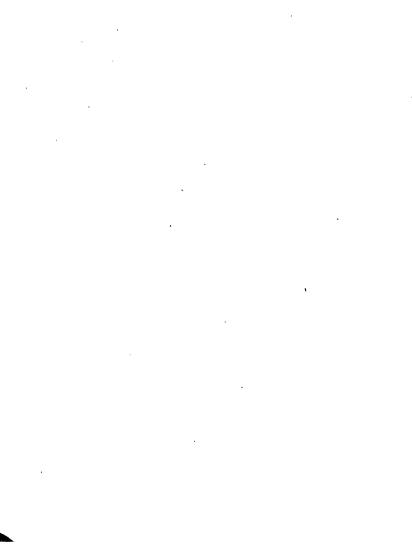



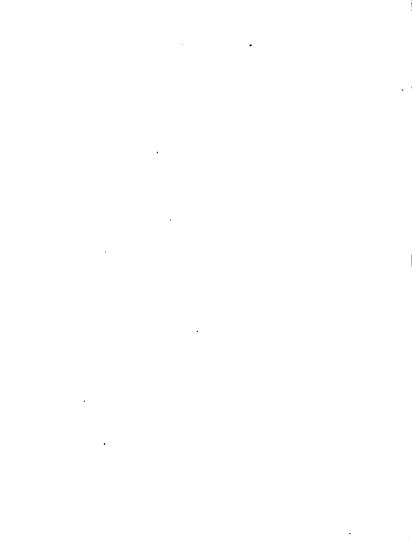

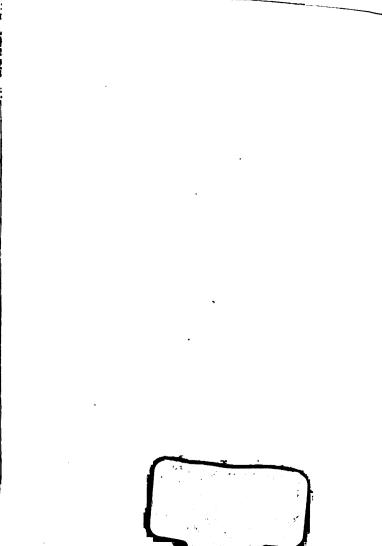

